

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

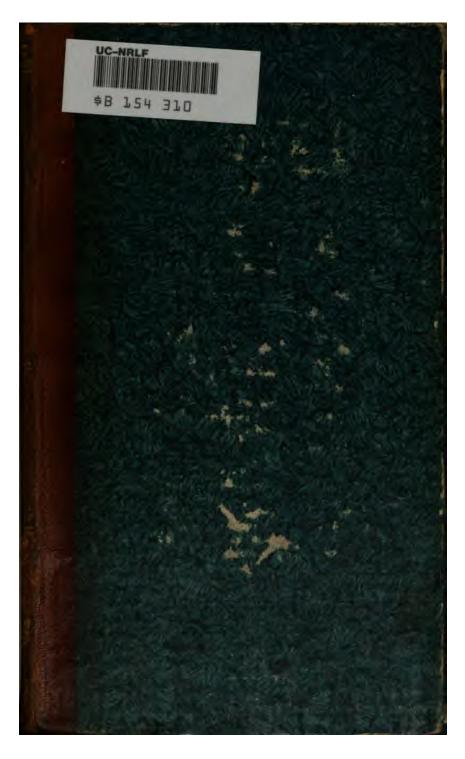



grisemigelier.

LIBRARY

OF THE
UNIVERSITY

OF
CALIFORNIA

Hrusohitz hot

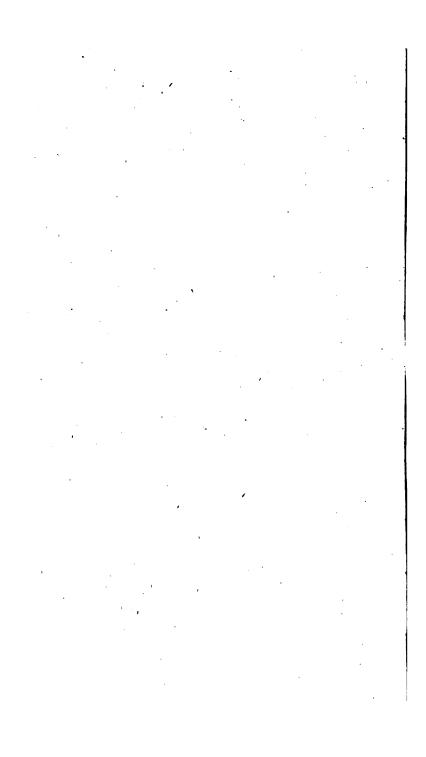

# Dammerungen

ůr

# Deutschland.

Bon

Sean Paul.

Tübingen,

in der J. G. Cottaifchen Buchfandlung

1809.

PT2454 D3

## Borrede.

manchen Gründen kein angenehmer Umstand, wenn man den Titel des Buche deutlich fände anstatt dankel und vieldeutig; indeß will et das Gegentheil hoffen, da Dämmerungen so vielerlei bedeuten können — die des Abende, die des Mordens — an den Polen die am Mittage ohne Sonne, und die, in der Mitternacht ohne Nacht — und endlich in der nordischen Mychologies die sogenannte Götterdammerung, d. h. den Götter-Sterd —
oder entgegengesestes auf einmal.

M569482

Dammerung übrigens ist, ein so erquickliches Bild, sie führe uns nun ber Sonne ober ben Sternen zu. Wer konnte je ben Frühgottesbienst einer FrühlingsDammerung voll Lerchen und Blüthen vergesten, wenn er ihn geseiert hatte? Denn
was war der ganze Tag dagegen? In
ben Dammerungen regiert bas Herz.

Dieses Bus ift eigentlich blos bie Bollendung ber Friedenspredigt. Moge die Lesewelt die Berzeihung ber lestern wiederholen!

Mit ben beutschen Bunden find zusgleich auch die deutschen Ohren offen; daher rede Heilsames, wer es vermag; und mochten nur Manner, die es am besten vermöchten, jeso nicht schweigen! Die neue Zeit fodert neue Arafte. Neue Staatsschiffe lassen wie neue Boote noch Waster ein, bevor sie zugequollen sind.

Die Furcht entschuldige mit keinem Zwange ihr Schweigen. Wer nichts anderes aussprechen will als das Gute — aber nicht sich oder schlechtes Hassen und Schmeicheln — kann siets unangesochten reden; nur habe ein wilder Gracchus imemer die Flote der Humanität und Dicht-kunst hinter sich, um damit die Stimme zu stimmen. Im Schreiben und im Handeln trägt so manche gute That nicht die vollen Früchte, nur weil man die Personlichkeit gleichsam als Schadloshaltung der Arbeit mit einschwärzte.

Wenn bie Dammerungen gerade ba am langften bauern, wo fie am wohlthatig-

sten sind, in kalten landern: so ware ber Berf. für die wenigen Stralen, die er weniger gibt als bricht, belohnt genug, wenn sie seinem eben nicht unter dem warmsten Himmel liegenden Deutschland einige dunkle Viertelstunden ersparten oder erhellten. — Gethauet hat es in die Blumen genugsam — aus Augen und Wunden —; gehe dann eine heitere Sonne über die nassen Gefilde auf und lasse diese schimmern! Bayreuth den 6ten Mänz 1809.

Jean Paul Fr. Richter.

# In halt.

## Borrede.

- I. Ueber den Gott in der Geschichte und im Leben. S. 1.
  - 1. Rleine Zwielichter. A. Bolferzehend B. Reue Regierungen . C. Selbstthatigkeit D. Entschabigungen E. Chre einiger Edeleute. S. 35.
  - II. Germanismen und Sallizismen. S. 38.
    - 2. Kleine 3wielichter. A. Soberer Staatenbund — B. Boblfeileres Geschitz — C. Despoten-Errathen — D. Ruf an Fürsten — E. Kriegs-Rugen. S. 79.
  - III. Kriegs/Erklarung gegen den Krieg. S. 83.
    3. Kleine Zwielichter. A. Dringendke Staatspflicht B. Staatengeschichte C. Veweinigung des Menschen und Staatsmannes D. Wirkung der Roth E. Augen der Höfe und her Gelehrten. S. 122.
  - IV. Borschlag politischer Erquerfeste. S. 125
    - 4. Kleine Zwielichter. A. England B. Kurzer Krieg C. Prefifreiheit D. Zarte Ehre der Bolfer E. Safularische Feier F. Schreib-Staaten G. Kaffee-Surrogate H. Wiederfehr, der Geschichte I. Der auferstehende Staat K. Jesuiten und Freimaurer L. Volke-Versäumung M. Staaten-Strafe N. Franzosen-Wängel O. Das. Bolf. S. 132.

- V. Borschlag einer Obereraminazions : Kommission der Genies. C. 140.
  - 5. Kleine 3 mielichter. A. Feierlichkeiten B. Subordinazion — C. Die neuern Sittlicheteitsanstalten — D. Westfalen — E. Gegengift der Ichsucht. S. 149.
- VI. Botschlag eines neuen Gesandtschaftspers fonale; das beinah unentgeltlich schreibt. S. 153:
  - 6. Kleine Im ielichter. A. Zeittaufchung B. Friedensichluffe — C. Nachtheil ber Revolusgion — D. Jepige Zeit. S. 169.
- VII. Evangelien und Jeremiaden der Zukunft. S. 172.
  - 7. Kleine Zwielichter. A. Napoleon als Pasquino B. Die deutsche Wintersaat C. Zeitungkschreiber D. Sittlicher Einfluß des Schicksals E. Trost F. Jenige Zeit G. Zunft und Anciennete. S. 202.
- VIII. Geldnoth und Nothpfennig. . C. 207.
  - 8. Reine 3 wiellichter. A. Zensurfreiheit B. Gelehrte als Bolitifer — C. hoffprache — D. Staats-Besonnenheit — E. Temple — F. Sprachfunde der Franzosen. S. 422.
- IX. Ueber die jegige Sonnenwende der Relb gion. S. 227.
  - 9. Schluß Polymeter. S. 245.

# Ueber den Gott in der Geschichte und im Leben.

Wer mit Gbthe fagt, das Schieffal will gewähnlich mit vielem nur wenig: dem ift "die Weltgeschichte ein Weltgericht," aber eines, das unaufhörlich verdammt und sich mit.

Allerdings blickt die Vergangenheit uns fo grausend an, wie ein aufgedeckter Meeresbo; den, welcher voll liegt von Gerippen, Unthies ren, Kanonen, modernden Kostbarkeiten und verwitternden Sotterstatuen. Es mbge denn hier ein Seist, der sich an der Vergangenheit noch blutiger abqualt als andere an der Gegens wart, seine Klage über den Weitgang recht aus; sprechen. Das Sleichnis vom Weere (wird er sagen) reicht weit genug; wir schiffen und Auch was nur einmal da ist und nie wies der kommt, alexandrische Bibliotheken, Schiffe und Städte voll Kunstgebilde sanken unter; sammt unersetzlichen Gedanken unsterdlicher Gries then. Fast spöttisch band das Schickfal die Freihelt eines Stäats an den Spinnenfaden des Zufalls; dort Englands an eine Schneiderss Scheere, \*) hier Genua's an ein Boot; dort aber hielt, hier riß er.

Der besondere Saatwurf eines großen Individuums — entsprosse auch daraus ein seeliges Jahrtausend — gilt vor dem Verhängs nis so viel wie der Saatwurf eines Volker vergiftenden Samens; zufällig wird der eine, zufällig der andere beregnet, nicht einmal det Siftsame ausschließlich. Oft wählt das Vers hängnis auf dem Scheideweg zwischen Fegseuer

<sup>\*)</sup> Die Magna Charta fand Robert Cotton, bei einem Schneider, der fie eben zu einem gang andern Maaß verfchneiden wollte. : Fjestos Untergang
ift bekannt.

und Sollenfeuer das lettere. Bie glucklicher hatte fich das romische Reich unter einem Jus lius Cafar gestaltet ohne Brutus Dolch, Diefe Strafruthe dreier Belttheile, wodurch der roi mische Thron blos das breite Blutgerufte der Lander und herricher zugleich geworden. Das Berhangnis verschonte die Welt weder mit Ras tos Sterben, noch mit Brutus Todten und Sterben, und drei folche Große mußten ihre Graber ju Thron: Stufen fur einen Augustus hergeben. Denn daß etwas eben fo fchlimmes oder noch schlimmeres als der Leichenzug der romischen Raiserbistorie erfolget mare, wenn Julius Cafar feinen Ramen nicht Einem Dos nate, fondern einer gangen julianifchen Regies rungs : Periode hatte geben durfen, lagt fich schwer behaupten.

Zuweilen wirft das Verhängnis in die eine Wagschale so viel Leichen und Siege als in die andere, damit von neuem nachgeworfen werden muß. Zweimal muß Relson auf Dem Wasser entscheidend siegen, zweimal Naposseon auf dem Lande; blos damit entweder dort oder hier ein neuer Bluts Thränens Nachguß in

die Schalen, die magende fleilrechte Zunge beuge.

Und eben das Graufamfte in der Geschichs te ift Diefer Wechfel gwifchen Gluden und Dis gluden jedes sittlichen oder unfittlichen 3wecks -- fast abnlich dem Jubeln, Befruchten und Lieben der organischen Welt im Fruhling auf der einen Seite und dem Zusammenfreffen auf der andern: der gange frohe Fruhling ift voll ungehorten Mord in brei Elementen; nur daß fich der Mord noch stiller im lauten Meere bes geht, in welchem fein Leben anders lebt als. von einem andern leben; und welches gerade zwei Drittel der Erde ausmacht. Rur etwas fucht das Berhangnis beim, nicht die eigne Schuld des Bergens, sondern die unschuldige Could des Ropfes; und gegen Ein gafter were ben bundert Dummheiten gezüchtigt. Go ift die Welt und unfer Troft!

Gleichwol fonnte jemand diese Verzweiss lung nachbeten, ohne darum etwas anders zu bleiben als ein Christ; denn er nahme blos die Kirchhofs: Mauer zu. seinem Vertheidigungs: Wall und den fuhnen Ausweg oder Ausstug in die zweite Welt, für deren Vorschule, Bors himmel und Vorhölle er die erste erklärte; wos zu er denn auch alle übrigen Erden und Sons nen noch schlagen müßte, da alles Irdische ein Untheilbares ist. Aber dieses ist auch ein Uns anmeßbares (Infommensprables) für die geistis ge Zufunft. Jede Welt von beiden muß sich selber rechtseptigen. Den erwarteten Satt der Ewigseit kenn' ich deun schow in meinem jezis gen Innern, das eben in Zeit und Seschichte wändelt; solglich hab' ich durch den mir im Erden: Derz mitgegebnen Ewigseits: Sott schon ein jeziges Verhältnis oder Mishältnis mit der gleichzeitigen Erde mitbekommen und zu erkennen.

Er nimmt in der Weltgeschichte drei Ges falten an. Last uns jede beschauen; aber sogleich uns vornehmen, das wir den Unendlischen nicht als maître de plaisirs unseres Erdsballs, sondern als den hinausbildenden Lehrer und Bater seiner Kindervoller suchen und schauen wollen.

In der erften, wo er als Gerichtes und heilsordnung der Wölfer erscheint, hat ihn

Serder am ichonften gemalt. Alle Gefebe ber physischen Belt wenden fich - heilend, fegnend, ftrafend - auf die freie an. Und wie follte dieselbe physische Gefenmaßigfeit des phys fischen Bachfens, Blubens und Wettens nicht als geistige in Beiftern auf Rorper geimpft wies Der umtehren? Obgleich der Gingelne frei ift - jur fchwärzeften und jur lichtesten That fo ift die Maffe boch nur eine beseelte schwere Daber in der Geschichte, Körperschaft. bisher die meiften Bolfer niedrig ftanden, Die Bolfermaffen allen Stoffen des Mechanismus gehorchen und erliegen. Denn alle jenen Ges fete Berders: "Jedes Uebermaaß bestraft und bertilgt fich felber - ber Ueberfpannung folgt Abspannung, Der Magigfeit Rraft, Der Tragbeit Rraftlofigfeit - entgegengesette Richtungen fcwanken in einem Mittlern aus" - Diese beberrichen Rorper und Geifter gleich febr; und Die Remefis regierte fruber über Die Pflanzen und Thiere als über die Menschen. Freiheit des Gingelnen, es fei des Gunders oder des Beiligen, fann geradezu fich entgegengesette Gefete und Bahnen mablen und mublen, und

auf Jahrhunderte Die Welt irren oder fegnen und der Remefis troten. In der Geschichte Des Menschen Reichs nur wiegt Ein Mensch fo überwiegend; ein Luther hatte im feiner Bes birnfugel ben festen archimedischen Punkt außer Der Erdfugel, um geradezu diefe anders ju dreben; und vollends jener nicht jur Gefelle fchaft Jesu' geborige Jesus, Der Reinste unter den Machtigen, der Machtigste unter den Reis nen, bob mit feiner durchstochenen Sand Reis che aus der Angel, den Strom der Jahrhuns derte aus dem Bette und gebietet noch den Beiten fort! Folglich treffen wir in der Geschiche te auf zwei entgegengesette Erscheinungen, wels the und deren Gott berhullen. Die erfte ift der Weltgang nach phyfifchen Gefegen, wonach Menfchen und Staaten wie Baume erstarten, aufe bluben, ausbluben , fich abblattern und endlich ausholen. Und gerade diefes wiederfommende Untergeben gibt ber Gofchichte ber Menschenmaß fen ein fo troftlofes Unfeben. Die Borfehnng lagt nun hier dem Lavaftrom und dem Blige wie dem Mondes Stral den Raturlauf und Klug: ob ein phyfifches Erdbeben ober ein Rrieg

kander umstürzen, ist gleich erlaubt. Wenn ind deß in Afrika Ein Eroftoß sechs hundert Stade te auf einmal vergrub: so ist dieses doch nur zusammengerückter Tod und Winter, wie der Frühlung ein zusammengerücktes Leben; und eine Rlage klange wie eine darüber, daß in seder Minute auf unserer Augel über sechsts Wenschen sterben. Eben so klingt das Jammern über die auf die erste Stufe zurückgefallnen Bölker, d. h. über deren Urenkel, wie eine über deren Urahnen, die auch da lagen; und man müßte also weniger über den Verfolg als über den Ansang der Geschichte überhaupt wehrklagen.

Die zweite Erscheinung ist der Weltgang nach freisgeistigen Gesetzen; aber dieser ents zweiet uns noch mehr mit unsern hoffnungen als der vorige. Ein Mensch stürzt und bauet eine Welt, so bald ers will; wer sich opsern will, kann alles andere auch mit opsern; zu aufstiegenden Schiffen, zu kallenden Kronhäupstern, zu verbrennenden Städten und Naphaes len mit allen ihren unabsehlichen aber phosischen Folgen, kurz zu ganzem Land; und Ers

den Sturm braucht es nichts als die erste beste Hand und ein herz, das will. Der Höllens Machinist in Paris hatte, wenn nicht seinen Ein: und Zusall ein zweiter, der eines Rausssches des Rutschers, vernichtet hatte, die ganze jest veränderte Erde rückwärts verändert oder beim Alten gelassen; daher könnt ihr leichter auf Jahrtausende die Sestalt des Sternenhimmels als die der Erde weissagen, weil ihr nicht wist, welcher Schwarz geboren wird, der sie mit seinem Pulver pulverisitt; indes gilt dasselbe auch für den Himmel, nur aber, das dort erst Jahrbillionen eine neue Sonne gebäs ren, die alles verückt.

Auch, solchen Menschene Kometen läßt die reiche Natur ihr Stören aller Sahnen zu; denn sie ist mit geistigen und physischen Gesegen ber wassnet genug, um damit — freilich mit Zeite Berlust — wenn es einen für die unaushörlische gäbe — die Schwankungen der Freiheit wieder mit der Negel auszugleichen.

Indes ift dem physischen Lebenslauf der Wolfer noch eine Freiheit eingemischt, welche dem der-Thiere abgeht, so mie dem freien

Machtschwung von Studme Menschen noch ein Reffes vorgeordnet, welches die Unterlage feiner fteigenden Bebel ausmacht. — Wenn ein Bolf gegen alle Bewegungs : Gefete Jahrtaufende in demfelben Stande gegen die Sonne einwurzelt, wie Sina - wenn andere schnelllaufig, Dann: rucklaufig find, wie griechische Staaten - wenn ein Bolf an ein größeres wie ein Mond an Die Erde gefnupft, fich bamit um die Sonne bewegt, wie Juden mit Christen - wenn ein anderes tometenartig nach der Sonnenferne in die Sonnennahe kommt, wie die Frangofen und Deutsche, und dann in jene und diefe'. wiederkehrt - wenn ein anderes, wie andere Rometen, niemals umfehrt, wie Aegypter: fo spricht schon die lahme unzulängliche Allegorie burch ihr eignes Unvermogen, Die Bolferbabe nen ju beschreiben, Die Berschiedenheit zwischen Weltforpern und Geifter : Rorperschaften unwills fürlich aus. Denn eben fein Korper Bild fann - in feine immer umlaufenden Wendezire fei gebannt - ben gerade und zackig gehenden Bolfergeist vorbilden. Go ift das Bild von Aufblüben und Abwelfen der Rolfer fein vols

les; benn jedes Boff bangt bente ju gleicher Beit bedeckt voll Bluthen, Kruchte, Anospen und Welf gaub, und morgen wieder voll, nur son andern aber. Nach welcher forperlichen Rangordnung mifden fich denn j. B. in Frank reich : herbst und Fruhling und Winter und Commer durch einander jum neuen Beltfpie Te? Blubete Gallien voll in der Provence, als Die Romer diese querft eroberten und Provincia nannten? Doer mit den Dichtern der Provence? - Der unter Rarl dem Großen befone Ders? Oder unter heinrich IV.? - Oder uns ter Ludwig XIV.? — Oder unter ber Revolue gion? - Der unter Napoleon? - Sier wachft Klimar und Antis Klimar in einander. Oder fragt über die Bollbluthe der Deutschen an, ob im Siege über das weltliche Rom? - In ber Riederlage vor dem geiftlichen? - In der Beit' ber Rreutzuge? - Der Sanfe? - Der Ritter? - Db im funfgebnten Jahrhundert im fechzehnten - im jegigen? - Wo ift bier ein Fortsas von Alug oder Sall, oder greifen nicht beide jusammen, nur aber immer mit. neuem Steigen und Sallen? - Ein Jrrthum

Fallen nachlassen, und wie auf niedrigsten Sens fen langes Innehalten der Bolfer (fast aller Wilden) waltet, so wird, wenn die Jahress zeiten des Wachsens mit ihren Stürmen und Wechseln durchgelebt sind, auf der höchsten Stufe ein höheres Ruhen wiederkehren, so wie der Wille und Verstand, des Einzelnen gerade auf dem zartesten Gipfel der Ausbildung am unveränderlichsten ruht.

Wenn uns die ganze Geschichte erzählt, daß die Menschen leichter und länger in ganz zen Schaaren und Schwärmen sich bestecken als sich heiligen; wenn Krieg, Seeräuberei, Knechtschaft, Partheiwuth tausend Herzen auf einmal und auf lange besetzen; indeß die Tusgenden wie Engel nur Einzelne begleiten: so hätten die Heere des Teusels längst die zers streueten Angel und das Slück der Erde übers wältigt und eingeschattet, wenn nicht ein uns bekannter, Welttheile, Zeiten und Völker ordenner Geist dazwischen wehte, welcher bisher gerade umgekehrt ein wachsendes Heil ausgebrets tet das salzige schmussige Weer über der Erde;

aber reines Waffer fleigt baraus gen himmel, fällt auf Berge guruck, und fleigt aus der Ers de auf, und tränkt und trägt mit reinen Strösmen die Menfchen.

Bas unfern Blid am meiften verbunfelt, 4ft, daße wir die große Ausgleichung bes gete Alg efceien Durcheinanderbinbens und Belfens Der Boller und ibr Bufammenreifen in irgend einem Anbetaufend, furt bie farberliche Bes genwart der Gottheit schon Anno Eine ober als Geburtstags: Angebinde begehren. - Bir Eintagoffiegen wollen, wie am ben Lerzienuh. ren unferes Dafenns, auch an ber Jahrtaufends uhr ber Steinemeit ben Zeiger eilen feben. Wir finden baber oft leichter Borficht und Ges veditiofeit in einem Ausgen Menscheng is Rinds Leben als in langen Bothere Aleern. ib wie wir den Uniens des Erdbelle un die Sonne fraber entbecken, als ben der Gonne um eine thefonne , bhaleith diefe eiliger in iftrer weitem Bulin als die Erbe in der engern giebt.

"Dus aufaltende Fieber, womit ein Bolf fich schie-Rrankheltsmäterle durch Frost und Bige austreilt, währe aft Jahrhunderte lang;

man funn bier, ba manche Rationen mit ibren Ramen Krankheiten getauft, auch geistig von englischer, polnischer, neapolitanischer ober frans ibfifcher Krantheit fprechen. Mut vergeffen wir immer im Rachrechnen ber: hundertjährigen Bolfers Trifen, daß die Storungen großet Weltforper auch große Belt Zeiten mothig bhe ben gur Umfebr in ben Regel gauf. Die fans gen Raume branchen lange Zeiten zund daber dann eine Diffonang oft ganders und Sabrhuns derte weit von dem Tone liegt, worin fie fich auflößt, wenn fcon lange bas beleidigte Ofe ber Eintagefliege verweset. Doch ben Mens schen entschuldigt die oft von ihm felber bes schuldigte Geschichtet indem fie ibn fwischen bem tragen Aufwachsen und tragen Abwelfen ber Boller: fo oft mit einem ichneffen Bluthens Mufbruch, unterbricht jund überrafiere Abno bies fe Gils Entwicklungen - gegrundet im der mes ralischen und volitischer Rattie welchen wie Die organische, so: oft schripbarce Einhalten mit ploglichem Aufschießen abbeicht - will eben der furglebige, auf den halben Solo eines balben Jahrhunderts, gesette Mensch leibhaft

orleben. Er woll' es; nur richt' er nicht das Weltgericht.

hinter uns bewegt sich die Vergangenheit mit ihren Bolfern eilig in Zielen, weil die Ferne uns scheinbar Wes und Schritte verzbirgt und verfürzt, aber um und vor uns wist uns alles anstocken, alles freislaufen, an kein Biel anlangen. Er schaue auf zum überirdie schen himmel wie zum irdischen, wo ihm alle Sterne zu stocken und zu ruben scheinen, und denke danan, welch' ein fliegendes Gewimmel von Welten sich einem höhern Auge droben ausbeckt.

Wer von uns hatte errathen — d. h. alfo die Borsehung der Borsehung sein — können, daß aus den reißenden Strömen des vierten, fünsten, sehnten Jahrhunderts nach die Goldkörner des sechzehnten u. s. w. gewas schen wurden? Wer hätze gerade in der Nähe des ein halbes Jahrtausend lang offnen Grazbes aller Wiffenschaften, daran zwei unsterblische Wunderarzneien gesucht, die Erfindungen unseres Papiers und des Buchbrucks?

Es bemeife ein groffer, Schriftsteller noch

weiter fort: 3,leer und thoricht ift nicht jede Predigt, die es felbft dem Beifen manchmal 2Hs Christus ju den Moofteln fagte: dunft. gehet fin in alle Belt und lehret alle Bolfer, mochte leicht ein Philosoph, der es gehört Batte, faut zu ladfen angefangen haben. Wet Batte vor 300 Jahren wol zu Rom geglaubt, daß ein Mond in Deutschland bem breifach Befronten Die Balfte feiner Derefchaft rauben und Die andere"Daffte tobelich ichmachen muts de? Die machtige Republik holland entftand obne alle babin gehende Absicht und gegen alle Babricheinlichfeit. Richt weniger unvermis thet beftieg Rarl II., nachbettt alle feine Uns schläge vereitelt waren, und er nichts mehr Mun tonnte, den Thron-bon Effafand. Mich lefitt uns, bağ mir, was geschehen wird, nicht willen Tomett. Darum tran' Id mehr' Der Wahrheit, die ich flit enipfinde, ale ith meis ner Borficht fraue, Die mich taglich irte fuhrt, und als dent Dunfel meiner Beisheit, Nimia praecautio dolus: Das emige Mommobieren, Das bei und fo febr im Schwange Rebt und, wie Gleim fagt, noch am Ende eine DilcheBars

barei herporbringen wird, ist nicht meine Sasche. Ich begreife nicht einmal den Stolf, der sich Wahrheit zu verwalten untersuht; das ist Gottes Sache. Also laßt uns nur ehrlich ber kennen, was wir ehrlich glauben. Er kaird schon zusehen."

Jest kann man noch die natdamerikanis siche und die französische Revolution (beide grifs ken in einender zu einer Dritten) dazu fügenz Moge ein zweiter Washington uns von Engs land befreien! — So oft grub eine Zeit den ausgerissenen Baum bei dem Gipfel in die Erde; aber siehe letzterer wurde Wurzel und diese jener.

Wir werden jest leicht jur verfprochenen am eiten Unficht geführt.

Auch den einzelnen Commng: Menfcen den Border: Geistern eines neuen Geisterreiche — wird bei aller Freihelt ihter Richtung doch die Zeit und Nachbarschaft ihrer Einwirfung aufgenbihigt, so wie die Werkzeuge, die Wurs zelheber, die Anterwinden, die hebebaume

<sup>\*)</sup> Deutsches Mufeum von 1783. C. 104.

ihrer Kraft, und sie muffen dienen, um zu herrschen.

Ein Bauberr ftellt fie an als Baumeis fet ber Staatsgebaude. Man behauptet, fols chen Geburtshelfern der Zeit fei ichon alles von der Maffe der Bergangenheit vorgearbeitet, und z. B. bas Lutherthum haberfcon vor Lus ther unter ber Erbe gefeimt, wenn auch nur in Rirchhofen aus der Afche verbrannter Reger. Aber man muß hinzufugen, oftmals find lans ber vorbereitet und umgepflugt mit Schwertern, gedungt mit Blute - und bleiben doch brach, weil Der Geift nicht fommt, Der den guten Samen ausfaet, sondern blos der Feind mit Rrallen voll Unfraut. Wiederum find Die Rreugguge, u. f. w. (bie frangofische Revolution) von gros Bern Menschen gezeugt und schwangergetragen worden, und von fleinern als Behmuttern ents bunden. Rlapperschlangen, welche ben Riefen vergiften, zerschlägt die Ruthe in einer Rinders hand. — Der Unendliche allein weiß es, wos gu Europa jest reif ift, und ob ihm ein Caes mann fehle oder fomme. Die Bolfer mit aller ibrer Beltgefdichte gleichen ben Epileptifchen,

welche, so off sie auch ihren Zufall schon erlits ten haben, doch niemals vorher sehen, wenn er sie wieder hinwirft. Aber eben so oft gleischen sie Gelähmten, welche unter einem Gewits ter su lange zitterten, bis es sie traf; — und dann hatte der Blitz sie herzestellt.

Es ift ein Unterfcbied, wie Unfangs: Geifter einer nenen Bufunft ju Rronerben einet Bers gangenbeit und herricher bet Gegenwart wers Ueberall acfert ein Geift mit Uebermacht der intellektuellen Krafte leichter die Lans der um und wurzelt sich darin mit feinen Pflanzungen ein als ein Geift mit Uebermacht der fittlichen. Ginfam fieht ber heilige in feiner Ravelle, Sofrates in feinem Gefangniß: aber gange Sabrhunderte werden von feinem Schuler Platon begeistert und beseffen, und von großen Gefetgebern langer als von Dyna: ftien beberricht. Unter mehrern Urfachen ift auch dieß eine: dem Geistes : Uebermachtigen muß zulett auch ber topftofe Segenfüßler frob: nen und nachtraben; bingegen dem Bergens, Uebermachtigen fühlt fich jeder als Blute, und daber Kron; Bermandter nabe durch die gotte

liche Freiheit, womit jeder an fich der zweite. Belt: Schopfer, und Gott und Rreather jus gleich fein tann. Raturlicher Beife hatten Beifter, welche am langften die Belt bewegten, intelleftnelles und fitbliches lebervermigen, Ropf und Berg, gu Giner Macht verfnupft: pollends ein Seifigenfchein um einen gros fen Ropf greift mit himmel und Erde, mit Gewitter und Erdbeben zugleich die gander att. und laft hinter fich Wronen und Tempel gleich Muhammed. Judes wiewol der Heilige einfam wirkt und feine bande mehr gen: hims mel bebt als mider die Erde, fo treibt er boch wie aus einem wunderthatigen Grabe obmol unfcheinbar fort; ein fittliches Mufterbild theilt ohne Betofe fillen Geelen Jahrhunderte nach Sabrhunderten fegnende Rrafte mit und treibt unten mit unfichtbarer Barme Blumen und Rruchte ins Freie beraus. (Berachtete Gebets bucher faffen-tiefer oft in Jahrhunderte binein als die Manifefte der Eroberer.)

Mur Ein übermächtiger Geist des herzens schließt sich hier aus und geht, wie das Universum, einfam neben Gott. Denn es trat eine

mal ein Einzelwefen auf die Erde, das blos. mit fittlicher Allmucht fremde Zeiten bemang. und eine eigne Ewigfeit grundete .- bas fanfts. blubend und foigfam wie eine Sonnenblume .. brennend und giebend, faie eine Conne, felber: bennoch mit seiner milben Gestalt fich und Bols for und Jahrhundorte jugleich nach der Alls und Urfonne beivegte und richtete - es ift ber. stille Beift, ban wir Jesus Christus nemmen. Max er, fo ist eine Borfebung, ober er mare fie. Dur enhiges lebren und enhiges Sterben maren bas Conen ; womit Dieser Bobere Dre pheus Menfetes Thiere bandigte und: Relfen ju Stadten einftimmte: - Und boch find uns and einent fo gottlichen Leben, gleichfam aus einem dreifigiabrigen Rriege gegen ein bumpfes pergerrtes Bolf, nur wenige Wochen befannt. Welche Sandlungen und Worte von ihm mbgen vorber untergegangen fein, ieh' er nur feis nen vier, bon Ratur ibm fo unabnlichen Gefchichtschreibern befannt geworden? Wenn alfo Die Borfebung einem folden Spfrages teinen abnlichen Platon jufchickte, und wenn aus eis nem folchen gottlichen Lebens ; Buch uns nur

verstobne Blatter zuslogen.— so, das vielleicht: größere Thaten und Warte desselben vergestem als besehrleben worden. —: so murrt und rechtet nicht über den Schiffbruch kleiner Werkeind Menschen, sondern erkennt im doch nacht her ausblühenden Christenthum die Külle wieder an, womit der Allgeist schrlich nicht Bumen und Kerne untergehen als gebeiben läßt, ohne darum einen kunftigen Frühling einzubüßen.

So nahe vor. dem Bilde des größten Mens schen durfen wir und vielleicht der dritten Ansicht, dem gewagten, ihm selber heiligen: Glauben hingeben, das ins kleine Leben des EinzelsWesens noch etwas anders eingreise als das allgemeine Welt: Raderwerk. Oder wollt ihr so kühn sein, so viele Ersahrungen oder Bemerkungen svonmer und wahrhaftiger: Chrissien älterer Zeit dis zu Lavater, und Stilling heran geradezu als Traum und Trug heraß zu wersen? Oder sie für bloße Verwechslungen mit allgemeinen Gesesen oder mit Zufäls len auszugeben? Es ist eben so kühn, über diese Sache ein Ja als ein Nein auszuspres chen; doch noch kühner war' es, nach dem Ja

einer befondern Borfebung ju leben; auf dem festen Lande des Sandelns, find uns die himme lischen Sterne weniger ju Begweisern nothig. als, auf dem Reere Des ; Innern. - Gegen das Sprichwort, daß jeder seines Glucks (und Unglucks) Sonidt fei und daß folglich das moralische Gefes der Bauplan der Borfehung. fei, obliegt die Einwendung, schneller Beglus. dungen oder Berungluckungen nicht gang; benn wir schreiben irrig immet nur unferer, letten und neuesten handlung das neueste Gluck und lingluck ju, und wir vernehmen bon unferer Stimme, wie bei einem Echo, nur Die lesten. Epiben wiedergehallt; indeß hinter der letten That deren lange Ahnenreihe und Blutsverwandtschaft fich ins gange Leben verfteckt, wels. de und entweder mit Saben oder Ruthen em: pfangt. "Es ift Berhangmis (fagt Die Junge: frau). Der wird ein einziger Eitelfeits Abend so schwer gebußt?" — Ich antworte: "Du: buffeft nicht den Abend, fondem die Abende; und die Schutt borgender Jahre fodert irgend. ein letter Martertag unbarmbergig ein." ---Die Menfchen- verwundern fich erflich, wenn

Siege an dem felben Monatstage abgewinnt: so darf man vielleicht wenigstens als spielende Zufälligkeiten desselben Glücks der Bemerkuns kungen erwähnen, daß Naspoleon im Polnisschen heißt: weiters siege, und daß die Wörter revolution française anagrammatisch lauten: un Corse la sinira, wenn man das Veto hets ausläßt.

Lasse sich doch keine Seele vom Glauben an Sott in ihrer Lebens Geschichte etwan das durch abneigen, daß sie zu klein dafür sei in der Menge der Seister und Sonnen. Wiegt ein verwitternder grober Sonnen: Rlumpe ein gestügeltes Ich auf? Es zählt ja das arme lebendige Räupchen neben die mit seinen Ahnen bis zu Adm weit hinauf, und seine Voreltern wurden, ungeachtet aller Sündsluchen und Visgel und Jahreszeiten, dennoch seine Voreltern, und das dießjährige Laub grünte für das Räups chen! — Und wo gab' es denn im All etwas

fondern nur Zwillinge. Denn der Drilling ift ftets Gegenfufler der Zwillinge. Imei Siegen folgt 3. B. fein Dritter.

Remess war blos ein Todesengel, ber ihn absholte ins kand wall Cherubs, wo riekeicht Flamme und Rubs sich bester verträgen.

Und wem tritt hier nicht der Hold des Jahrhunderts vor das Auge, welcher odwol begleitet, rechts von der friegerischen und weich heitsvollen Pallas mit ihrem Medusenschilde, doch links von der Glücksgöttin geführt und beschirmt werden mußte, um die schwere Bahn durchzukummen? Anch glaubt der Wimder Dahn durchzukummen? Anch glaubt der Wimder der wieß seichischem Sinne überall durch Borsichtstwie griechischem Sinne überall durch Borsichtstwegeln. Wenn bei diesem Manne so viele Wonder wiedersommen, daß er z. B.... weis mal \*) ein Paar krönende und entihvonende

nen obwol haufig bestätigten Aberglauben an, welschen er feit vielen Ichren fpielend hegt und bekennt, cher nber sammt seinen Quellen mehr in feine kleisne Lebensgeschichte gehört, auf den nämlich, daß aller guten (und bosen) Dinge nicht sowohl drei find (dies ware thm wahrer Aberglaube), sondem nur wei, und daß es keine Drillinge von Stuck, Ungluck, Adlern, Parlamentshäusern, Diosturen ic. gebe,

schen Glack und Werth, obwol eine langsame zwischen Sefammt. Sange und Einzel, Flug; daher wird euch die welthistorische Sonnenuhr selten richtig genug im Mondschein eneres Les bend zeigen können. Ihr verlangt, die stark ber seigen können. Ihr verlangt, die stark ber seigen Bokal. Natur soll mit ver leden, digen Bokal. Natur in einer Note zusammen, treffen; aber kann nicht euer Singktak hinauf und hinab sich ganz anvers als vas Inskrismental. Stuck, das euch frei begleitet, und sich voch mit ihm harmonisch bewegen?

Dem Menschen geziemts bet bem bemüsthissten Herzen, gleichwöl ein gläubig söffnüs Auge für das Außerwetetithe zu bewahren, um nicht Blumenstand und Schweselregen der Instunkt für bloßen Straßemtand seines Wegs zu halven. Uns geziemt es, Begebenheiten, well che wizigen Einfällen des Ungefährs gleich schwische wie der menschliche zulegt auf Regel und Besonnenheit beruht, damit wir nicht Phramisden und Persepolis Ruinen, wie jener Gelehrste, für Auswürse der blinden Ratur unsehnt. Benn Jahrausende lang der Magnet dieselbe

acht Rieines? Das All geht eben fo gut auf Burmchen Rugen als das Epos auf Berfe Fußen und beide gehoren dem Selbengedicht: aber bann muß ber Dichter mitten im Reuer auch die kleinsten Kuse lenken. Bor dem boch fen Ange muß das Rleinste wieder, ein Große tes und Mu fein; und die Unendlichfeit ber Ebeilbarfeit ift eine des Werths. Aber findet ihr denn nicht diese Wahrheit bei jedem Spas "Biergange auf jedem grunen Blatte? Ift etwan Die niedrigfte Ducke ichlechter, unbestimmter ausgeführt mit Augen und Adern als der boch: ffe Denfch? Die Batur fennt feinen Geit, meder mit Rraft, noch Zeit, noch Berftand, moch Leben , to wie feine Unbestimmtheit; auch : feine Borliebe fur irgend ein auferes leben; fie wieft in den Spinnen Ropf eine unbes mußte Meffunft wie in ihres Remtons feinen eine bewußte.

Wie der alte ewige Ausban des Blattchens und deffen Kafers eine fiehende Borsehung ifi: fo ist die Seschichte beider Wesen und der Wölker eine wandelnde.

Die Seschichte ist feine Ausgleichung zwis

me: wo aber Deine Worfehung sei. Schreis tet hinter zu großem Gluck die Nemesis stras fend: so geht sie auch hinter zu großem Ungluck belohnend; stieb nur, so mußt du sie sehen. himmelsgegend unserm leiblichen Auge vers geblich' zeigt: wie leichter muß unserm Blicke und Gefühl das richtungs; wechselnde Einwes ben des geistigen Aethers entstiehen! Wird uns doch sogar am so nahen Menschen das Absons dern seines Scheines von seinem Willen so schwer! — Aber in einem stillen frommen hers zen nennt sich der Geschichts; Gott lauter als im rauschenden Weltgebäude.

Berzweistung ist der einzige achte Atheiss mus. hole zum Glauben mit einem besonnes nen Pederglauben aus; achte vorzüglich auf das, was, ohne deine Schuld und Würdigkeit wiederkommend, wie ein Geist erscheint und geht, was plöglich in der Nacht herunterfällt als ein Manna, das entweder ernährt, oder sanft ausheilt. Ist dir aber eine solche Sichers beit darüber in deinem Allerheiligsten gegeben worden, so vertraue und schweige; wage aber nicht; sondern bete nur durch fromme Thaten die unbegreissichen an.

Frage mich nicht, schuldlofer Ueberungluck, licher, (wenn du in diesem feltenften Falle bift) auf beinem Sterbebette mit gebrochner Stime

hatten; den Roffen an Phobus feinem, die den langern Weg zu ziehen haben, mangeln fie.

C. Ein Pferd, läuft fo schnell als ein Strauß; aber jenes wird vom Reiter gespornt, dieser hat an seinen Flügeln Stacheln, womit er sich selber spornt und sticht. — und ich bin lieber der Vogel.

D. Mit Milton und Wolfmann glaub' ich gern: große Thaten beschreiben (nämlich wurdig) sei so erhaben als sie vollsühren und wenig oder kein Unterschied zwischen Autor und Held. Daher hob sich unser Bolk wieder etwas durch die häusigern Geschichtschreiber, welche wurdig genug dessen Riederlagen und folglich, da diese ohne Siege nicht abgehen können, die größten Erhebungen darstellen, so daß wir immer Einem Napoleon zehn Sessschichtschreiber entgrgen zu seben haben und ihn damit schlägen. Sogar ich selber hier

### Rleine Zwielichter.

A. Bolferzehend. — B. Reue Regierungen. — C. Selbstthatigkeit. — D. Geschichte = Burde. — E. Bolks = Eatschadigungen. — F. Chre einiger - Edelleute.

A. Ein kandesvater, welcher mehr einem Bienen: Bater als einer Bienen: Mutter zu gleichen munscht, wird die Unterthanen so gut wie Bienen behandeln, welchen man (nach Barro III. 16.) blos neun Theile des einges tragenen Honigs nimmt, den zehnten aber (oder den Zehenden) läßt; will man sie nicht selber füttern, oder wie sonst geschah, den Stock todt; schwefeln.

B. Rene Regierungen fabren mit den Pfetben von Aurora's Wagen, welche Flugel

#### H.

# Germanismen und Galligismen. \*)

Mir tekumte, Karl der Große halte mich für keinen Sohn, Ludwig den Frommen, und klage so: "wie keid ihr Deutschen eingeschrumpft, von dir an dis zu den Sachsen und andern Deutschen, die ich besiegte. Wie wenige haben meine Natur! Sohst maaß (nach Conring) der Deutsche 17 Fuß sheinlandisch, wie ich selber; wenigstens war er 6 Fuß 3½ Zoll nach Zimmer; mann \*\*) lang. Wo aber seh' ich dergleichen Potsbammer noch Poich Bethruder daher wird

<sup>&</sup>quot;) Sollte man den Stil dieser Abhandlung mit Tabel belegen: so mert ich an, daß er faft leichter ju vermeiden als zu verdienen gewefen.

<sup>\*\*)</sup> Deffen geograph. Geschichte. ic. .

felle die Darffeller vielleicht wieder wurdig dar; und so stellt sich Ruhm auf Ruhm,

E. Die Kriegs: Wunden eines Landes das durch heilen, daß man es vergrößert, oder sonst den Fürsten entschädigt, ist ein Grundsas, wels chen die politische Sympathie mit Gluck von der gemeinen sympathetischen Kurart entlehnt, welche ebenfalls die Wundsalpe nicht auf die Wunde freicht, sondern nur auf das verdung dende Instrument, und dadurch heilt.

F. Ein Edelmann, der durchaus nicht leidet, daß iemand anders gegen seine Ehre handle und süngige als er selber und welcher daher blos sich, nicht andern Ehrenschulden schnloig bieibt, sitt ganz im Bortheile des einstlischen Bolks, das die ungeheuere Nazionals schuld fast blos bei sich selber geborgt hat; und das bei dieser Einerleiheit von Schuldner und Gläubiger recht blühen und kämpsen kann, ähnlich gedachtem Edelmanne.

nch überall (burfte man hoffen), maren nur erft abnliche Deutsche ba. - Wo ift noch ein Raltgula ju finden, welcher Deutsche nicht bee flegen fonnte und welcher baber feine Lente gu Deutschen umfleiden lief und bann über die Berier: Deutschen oder Masten: Deutschen ofs fentlich triumphirte? \*) Auch diefer Kaligula mare moch ju baben, aber mir jugleich mit Mecht Deutschen. Allein eben nur Damals gale Wiarda's fo treffende Bermuthung - in feis nem Buche über deutsche Vornamen, bei Fr. Rifolat p. 45. - daß Germann durch bas Ufs frum Ber, Bar, Rer, d. h. febr ober gang, wol nichts anders bedeute, als was man auf ber Infel Rugen einen Gehr: Mann, name lich einen Bortrefflichften nenne. Du bingegen eignest dich so wie deine Deutschen mehr zu einem Benig Dann: und zu meines Reichs Beniger, fatt Debrer."

Man laffe bier ben Traum und ben Adops tip Ludwig fallen und mache auf. Aber were

<sup>\*)</sup> Roch im ry. Jahrhundert hieß eine bioft querelle d'allemand ein Blutbab nach Melerotto.

man bald fammt Deinen Zwergen gefchlagen haben. himmel, welche Leibes: Starte mogen unfere Borfahren befeffen haben, ba fcon Ades lung in der zweiten Auflage feiner deutschon ! Orthographie aus ihrer Starfe die Menge ibrer Mitlauter ableitet; 1. B. die fonftigen Chinothiffon fatt unferer Genoffen! -Wo gibt es denn noch Cafars Romer um um her, \*) welche blos auf Aussagen einiger Frans gofen won der haben Gefalt und Seele ber Deutschen und von deren Augenblige (acies oculorum:): alle von den Rriegstribunen af bis ju den Gemeinen dermaßen in Furcht ger rathen, daß fie in Thranen ausbrechen (no que lacrymas tenere possunt), dag einige um Abichied bitten, andere fich in Belten anse iammern und bag bas gange Lager teffiert? Wo find noch abnliche Romer, Ludwig? Reichs

<sup>\*)</sup> de bell. gall. I. 39. Man lese das gange Kapitel, das mahre Belobungsschreiben des altdeutschen Kriegs-Gehalts, das so wie von des Römers Aufrichtigfeit, so noch mehr von der Deuschen Uesbergewicht sogar unter eines Casars Legionen eine, ergreisende Ansicht gibt.

nd überall (burfte man hoffen), maren nur erst abnliche Deutsche da. - Wo ift noch ein Raligula ju finden, welcher Deutsche nicht bee fiegen fonnte und welcher baber feine gente gu Deutschen umfleiden ließ und bann über die Berier: Deutschen: oder Masten: Deutschen die fentlich triumphirte? \*) Auch diefer Kaligula mare moch zu haben, aber mir zugleich mit Mecht Deutschen. Allein eben nur damals gale Biarda's fo treffende Bermuthung - in feis nem Buche über deutsche Bornamen, bei Fr. Rifolat p. 45. - daß Germann durch bas 216 fum Ber, Bar, Rer, d. h. febr ober gang, wol nichts anders bedeute, als was man auf ber Infel Rugen einen Gebr: Mann, nams lich einen Bortrefflichften nenne. Du hingegen eigneft bich fo wie beine Deutschen mehr ju einem Wenig: Mann und zu meines Reichs Beniger, fatt Debrer."

Man laffe hier den Traum und ben Adops the Ludwig fallen und mache auf. Aber were

<sup>\*)</sup> Roch im ry. Jahrhundert hieß eine bloße querelle d'allemand ein Blutbab nach Meierotto.

alles einzeln und coupirt wie ihre Perioden. Daber ihre Liebe fur Einfalle mehr als fur Bielleicht gibt Dieser Sinn fur den Augenschein ihnen die bessern Wundarzte fo wie die schlechtern Merste. Sie ergreifen das Einzelne der Runft, weniger das Gange; Daber ihr Durft nach Ginzelnheiten Des Wiges, Der heroischen Untithesen, der fompendibsen Bis bliothef von Lebenszusammenfaffungen; - Das ber ihre Untauglichfeit zur Mufik, die nur durch Bergangenheit und Zufunft begriffen wird, nicht burch den Schlag der Gegenwart, welchen fie durch ihre Vorliebe fur Fortifimo und Pianiffimo (nach Reichard) begehren. Ihnen ift deßhalb ein Mufiffaal ein Sprache gimmer, fie mußten fich benn burch Gingen, vom Reden abhalten; benn es wird ihnen viel ju lange, fo lange nichts ju thun, d. h. nichts ju fprechen, bis der einschlagende Donner des Fortiffimo ober bas leife Regnet Des Pianis simo ihr Ohr wieder ablenft bom nachsten Ohre. Der Genuß : Freund des Augenblicks liebt fets die Nede; an ihr labt fich entweder Ohr ober-Mimd. Bielleicht fodern einquartierte Frange

fen deßhalb oft viel, um viel darüber ju reden, oder zu horen und dann hungeig zu Bette zu gehen. — Sie sind daher mehr für die Schnels le des Handelns, als die Länge des Dichtens gemacht, und haben wie (nach Boß) die hus merischen Götter, hephästische Sohlen, wels che die Stelle der Flügel vertreten. Daher wollen sie bei Ihren politischen Geburten es wie die Muhammedaner im himmel \*) haben, wo diese, wenn sie ein Kind begehren, dasselbe in Einer Stunde empfangen, geboren und erswachsen erhalten. Aber die deutsche Wärme bauert länger als die französsische Flamme.

## Sermanifme'n.

Wenn Rendelssohn den Schmerz als die Trennung des Statigen definirt: so bat er

<sup>\*)</sup> Flügge's Geschichte des Glaubens an Unfterblichkeit. B. I.

alles einzeln und coupirt wie ihre Perioden. Daber ihre Biebe fur Einfalle mehr als für Berfe. Bielleicht gibt Diefer Sinn fur den Augenschein ihnen Die beffern Bundarzte fo wie die schlechtern Mergte. Gie ergreifen das Einzelne der Runft, weniger das Gange; daber ihr Durft nach Gingelnheiten Des Biges, Der heroischen Untithesen, der kompendibsen Bis bliothef von Lebenszusammenfaffungen; - Das ber ihre Untanglichfeit zur Mufik, Die nue Durch Bergangenheit und Zufunft begriffen wird, nicht burch den Schlag der Gegenwart, welchen fie burch ihre Vorliebe fur Fortifimo und Pianissimo (nach Reichard) begehren. Ihnen ift defhalb ein Mufitsaal ein Sprache simmer, fie mußten fich denn durch Gingen vom Reden abhalten; denn es wird ihnen viel gu lange, fo lange nichts zu thun, d. h. nichts ju sprechen, bis der einschlagende Donner des Fortiffimo ober das leife Regnat des Pianife simo ihr Ohr wieder ablenft vom nachsten Ohre. Der Genuß Freund des Augenblicks liebt fets die Rede; an ihr labt fich entweder Ohr oder-Mimd. Bielleicht fodern einquartierte Frange

schlagen, wenn man erst mitten im Gewitter oder Kriege die Gewitterableiter aufrichtet. Das her der Rath jenes Bürgermeisters viel zwecks mäßiger war, — wenigstens ein Paar Tage vor der Fenersbrunst die Spripen zu prüsen und herzustellen, damit man nachher auf nichts zu passen brauche als aufs Fener. —

Riemand verfennt weniger als ich in dies fen Verspätungen bas, was und babei gur Ehre gereicht; alles Starfe und Rordliche wird fpater gereift, von Ropfen bis ju Baumen; nach Togen war ein Kurfurst erst im 18. Jahr mundig, ein Schwedenkönig erft im 21., bingegen ein frangofischer, spanischer, portugiesis icher Kronpring ichon im 14ten. Wenn Denn die Deutschen alle Gnadenmittel des Rriegs fpater empfangen, fo fann wenig Unterschied zwischen ihnen und den vorigen Dauphins fenn, welche die zweite Taufe fast mannbar befamen' - oder zwischen ihnen und dem Vater Abras ham, der erft in einem Jahre, wo der Mensch icon abgeschnitten ift von Welt und Leben, beschnitten murde, im goten - vder ben ers ffen Jungern Chrifti, vder ihm felber, welche

die beiden Saframente um mehrere Jahrzehnde fpater erhielten — als unfere fleinften Rinder.

Die deutsche politische Langsamkeit gruns bet indeß im Frieden tief und läßt Fruchtbar; keit nach; so wie die Seine erst nach 15 Meis len in St. Germain, das nur eine halbe von Paris abliegt, ankommt, dafür aber desto mehr unter dem längern Wege befruchtet und hilft. Damit aber verknüpft sich Boses zu Gutem; der Krieg will Schnelle, wie der Friede Langssamkeit; der Krieg — wenn er gut ist — ackert und säet, der Friede pflegt, gießt, behütet und will Zeit, wie der Krieg die Ewigkeit, in diese schieft er.

Das finesische Ur: Element des Holzes seigt fich an uns in manchen Erscheinungen. Eine ist, daß wir die Wache für den Staat gern, wie die Städte die der Thore, von abgelebten Alten thun lassen; und der alte General behüstet den Throm wie der alte Spießburger das Thor.

Eine bestre Erscheinung ift, daß wir wie die Sparter langfam, nach Tenophon, zum Kriege sind — langfam im Kriege ist freilich schlagen, wenn man erst mitten im Sewitter oder Ariege die Sewitterableiter aufrichtet. Das her der Nath jenes Bürgermeisters viel zwecks mäßiger war, — wenigstens ein Paar Tage vor der Fenersbrunst die Sprigen zu prüfen und herzustellen, damit man nachher auf nichts zu passen brauche als aufs Fener. —

Riemand verfennt weniger als ich in Dies fen Berspatungen bas, was und babei gur Ehre gereicht; alles Starfe und Rordliche wird fpater gereift, von Ropfen bis ju Baumen: nach Togen war ein Rurfurft erft im 18. Jahr mundig, ein Schwedenfonig erft im 21., bin: gegen ein frangofischer, spanischer, portugiefis fcher Kronpring schon im 14ten. Wenn Denn die Deutschen alle Gnadenmittel des Rriegs fpater empfangen, fo fann wenig Unterschied zwischen ihnen und den vorigen Dauphins fenn, welche die zweite Laufe fast mannbar befamen' - oder zwischen ihnen und dem Vater Abras ham, der erft in einem Jahre, wo der Menfch schon abgeschnitten ift von Welt und Leben. beschnitten murde, im goten - oder ben ers ften Jungern Christi, oder ihm felber, welche

die beiden Sakramente um mehrere Jahrzehnde später erhielten — als unsere kleinsten Kinder.

Die dentsche politische Langsamkeit gruns bet indeß im Frieden tief und läßt Fruchtbar; keit nach; so wie die Seine erst nach 15 Meis len in St. Germain, das nur eine halbe von Paris abliegt, ankommt, dafür aber desto mehr unter dem längern Wege befruchtet und hilft. Damit aber verknüpst sich Boses zu Gutem; der Krieg will Schnelle, wie der Friede Langssamkeit; der Krieg — wenn er gut ist — ackert und säet, der Friede pflegt, gießt, behütet und will Zeit, wie der Krieg die Ewigkeit, in diese schieft er.

Das finefische Ur: Element des holzes seigt fich an uns in manchen Erscheinungen. Eine ift, daß wir die Wache für den Start gern, wie die Städte die der Thore, von avgelebten Alten thun laffen; und der alte General behüstet den Thrond wie der alte Spießburger das Thor.

Eine befre Erscheinung ift, daß wir wie '
die Sparter lang fam, nach Tenophon, gum
Arlege find — langsam im Ariege ift freilich

mal antworten: Gefchwindigfeit, als eine Mens ichen : Mechanit, ift darin bas Maaf bet Schnelle das Maaf ber Rraft. Auch beweiset Diefes ber Frangofe, Der - Die Ehe ausge nommen - alles fruh und fonell anfangt. Der Rrieg ift ein Tournier; aber alle Caros påer befamen die Tourniere erft von den Krans sofen \*) fo wie das Rriegs : Borterbuch. --Die Gallier bieften ben Bluts für ihren Stamme vater; \*\*) infofern nun der Rrieg der größte Mehrer feines Reichs von Schatten ift, fo ber denken fie ihren Uhnherrn wie Rindern gebubs ret. Es ware mehr Schert, wenn man, da dem Pluto nur ichwarze Thiere geopfert wuts den, fich Mehnlichfeiten dazu erfinnen wollte, von den schwarzen Sof und Mode: Farben an bis zu geistigen. - Bielleicht murden ihre baufigern Schlachtfelder die Pflangstatten ihrer guten Bundargte.

Bur frangofischen Rriegskraft gebort ihre geistige Jugend und ihre Wahl ber torperlis

<sup>\*)</sup> Nach Dufrene in Pifterius amoen. histor. jurid. diss. VI.

<sup>\*)</sup> Caes. VI, 13.

das kurse Wort wonnawenktukluie und für wenig das noch kürzere mikkenawkrook. Indes hindert diese vielwortliche Währigkeit uns so wenig am Seist als eine ähnliche die Weiber am ihrigen, so wie nach D. Gall ein ganzer Appf voll mit vier Pfund Wasser, gleicht wol graße Seelenkräfte beherbergt. Freilich wein die französische Swache dem Wörtenbuch ihrer Oper gleicht, das nur 500 Wörter hat: so sleicht dafür unsere einer wahren Polyglote tw von Sprachen \*).

### Gallizismen.

Man fonnte', wenn gefragt murde, welche drei Dinge im Rriege die Besten waren, dreis

") Rirgends ist das vortrefflicher ausgeführt als im Buche: Ueber den Wortreichthum der deutschen und französischen Sprache. Leipzig bei Rellam 1806. Ein schoner, erleuchteter Siegesbogen deutschen Werthes, der über Deutschland steht.

mal antworten: Gefchwindigfeit, als eine Mens fchen : Mechanit, ift darin das Maag det Schnelle das Maaß der Kraft. Auch beweiset . biefes ber Rrangofg, ber - Die Che ausges nommen - alles fruh und schnell anfängt. Der Krieg ift ein Tournier; aber alle Enros paer befamen die Tourniere erft von den Frans gofen'\*) fo wie das Rriegs : Worterbuch. -Die Gallier hielten den Pluts fur ihren Stamme vater: \*\*) infofern nun der Rrieg der größte Mehrer feines Reichs von Schatten ift, fo. bes denken fie ihren Uhnherrn wie Rindern gebubs ret. Es ware mehr Schert, wenn man, da dem Pluto nur schwarze Thiere geopfert wuts Den, fich Aehnlichkeiten Dazu erfinnen wollte, von den schwarzen hof; und Mode, Farben an bis zu geiftigen. - Bielleicht murden ihre baufigern Schlachtfelder die Pflangftatten ihrer guten Bundargte.

Bur frangofischen Kriegsfraft gehört ihre geistige Jugend und ihre Wahl der forperlis

<sup>\*)</sup> Nach Dufrene in Pifterius amoen. histor. furid. diss. VI.

<sup>\*)</sup> Caes. VI. 13.

chen; beides führt wieder gur fleghaften Schnele le. Wenn-bet ben Deutschen ein Mann nicht eher einige Taufend Regimenter befehligen und ftellen durfte; als bis er felber faum mehr fiehen komite. — furz weiter man, den Farften ausgewommen, nicht früher ein heer weife ans führen thinte, als bis man mehrere Millio nen mal raftert geworden: fo ahmen die Krani sofen mehr ben Griechen nach, welche (nach Winkelmann) den Mars gang jung und ohne Bart darftellten. - Bielleicht fuchen baber man che deutsche Kriegs : Junglinge das Abances ments : Alter fo gut fie konnen in Lufthaufern und Luftftuben aller Art, durch Glagen und Schwachen fo febr ju anticipieren und jurud ju datieren, daß fie wirflich als Greife angus ftellen waren. Bielleicht fommt les daher auch, buß manche halbbartige Rtiegs, Junglinge Die Backen a voer Wangenbarte gleichfam als Maffe ibrer Jugend und ihres Kinns nahren und vorweisen; und so beckt - wie an Cafar ber Lorbeer - ein Backenbart die Glage gang gut.

Freien Geistern — im Gegensaße knechtischer Körper — ist eine fortrückende Berschlimmes rung, ja Berbesserung leichter möglich als der stehende Sumpf der Unveränderlichkeit. Da man doch einigen Völkern Fortgang zugestehen muß: warum sollte nicht eine zufällige Wehrzahl ähnlicher — wenn ich so blasphes mischezweiselnd reden darf — ein Uebergewicht fortwuchernder Veredlung über Stehen und Sinken erringen und sessen T

Gewiß ists übrigens, daß alles Große, was noch auf der Rleinigkeits, Erde gethan worden, nur aus dem begeisternden Glauben an eine Erhebung desselben entstanden ist. Gibts eine Weltgeschichte nur der Danaiden; gilt die häßliche Meinung Robinets, daß immer alles, Gutes und Boses, Wahrheit und Irrethum, Glück und Unglück in zwei gleichen Theilen wagrecht über die Erde hänge: so sind alle Auspeferungen gelähmt — alle Helden kletzternde Rachtwandler ohne Ziel — die Zeiten nur ein wechselndes Auswechseln der Gesanges nen — die Erde eine sine cura Selle — und das Leben eine Orehkrankheit toller Schaase.

nützigkeit und Eigennut, als er selber hat, und in der Jugend Jugendsehker, und dann den gesetzten Mann." — Die Herzkammern dieser Leute scheinen Amethyste zu sein, welche zedes Berauschen abhalten; ja der Begeisterte selber wird vor ihnen vernichtet und entfalbt sich mager, so wie sich im Froste die settesten Ges sichter zu hagern einziehen. Das Gähnsieber, das im siedenten Jahrhunderte in Italien sidtete, brächten jene Unbegeisserten uns geistig wieder, wenn sie könnten.

Nach ihnen bleibt die Menschen Welt ewig wie sie ist; und es thut mir leid, daß Brand des diesen erfrierenden Abgebrannten des Seis stes in seinem Zeitgeiste das Wort durch die Behauptung redet, daß kantischer und sichtes scher (eigentlich herderscher) Glaube an ein Kortrücken der Menschheit eben Deutschland so weit rückwärts geschoben. Auf diese Weise das Weltgebäude — denn ich wüste nicht, warum unser Mittelplanet gerade der schlechtes ste und stätigste sein sollte — zu einer maison des incurables zu machen, ist nur ein so trosts loser Unglaube, als der an die Unsterblichkeit.

Freien Geistern:— im Gegensaße knechtischer Rörper — ist eine fortrückende Berschlimmes rung, ja Berbesserung leichter möglich als der stehende Sumpf der Unveränderlichkeit. Da man doch einigen Bölkern Fortgang zugestehen muß: warum sollte nicht eine zufällige Mehrzahl ähnlicher — wenn ich so blaspher misch zweifelnd reden darf — ein Uebergewicht fortwuchernder Beredlung über Stehen und Sinken erringen und sessfesen?

Gewiß ists übrigens, daß alles Große, was noch auf der Kleinigkeits. Erde gethan woeden, nur aus dem begeisternden Glauben an eine Erhebung desselben entstanden ist. Gibts eine Weltgeschichte nur der Danaiden; gilt die häßliche Meinung Robinets, daß immer alles, Gutes und Boses, Wahrheit und Irrsthum, Glück und Unglück in zwei gleichen Theilen wagrecht über die Erde hänge: so sind alle Auspeferungen gelähmt — alle Helden kletsternde Rachtwandler ohne Ziel — die Zeiten nur ein wechselndes Auswechseln der Gesangen nen — die Erde eine sine cura Selle — und das Leben eine Drebkrankheit toller Schaase.

Mergernis, daß wir uns auf bem Felde ber Biffenschaften nicht für eben so geschlagen acht ten wollen als auf Den Schlachtfelbern. Wies derum in den deutschen Urtheilen über franges fifche Literatur offenbaret fich die Mergernis aber politifche Rieberlagen burch bie fah. neften Erleuchtungs : Refte deutscher Literaturs - Siege. // Menigstend , .-. fchreiben fie ... fann fein Potentat und bei Baffer und Brod bes fehlen, daß uns bie Schriften feiner Unterthas nen finrt charmieren und fontentieren : fonder:t wir gieben in Buchern fect bom leber und geis gen, wo und bad herz fist, ferner ber Ges fchmack." Auch Berf. Diefes erflart dem Rais fer ins Angeficht — falls das Buch vor feines fommt -, daß er manche deutsche Werke (feis ne eignen nicht ausgenommen) hober placiert und, schatt als viele gallische, befonders die elenden darunter; er fieht aber allen Folgen feiner Rubnbeit unbeschreiblich rubig entgegen.

#### Germanismen.

Folgendes ist ordentlich ein Sinnbild deuts scher Mittelmäßigkeit in Nachthellen und Bors theilen. Fast alle kander mußten ihren Nasmen — den Boden ohnehin — einer Kranks heit verleihen, man kennt eine englische, polsnische, ungarische, und dann Eine (gleichsam vier kander : Gevattern stellende) die stanzösissche, amerikanische, spanische \*) und neapolistanische; aber keine deutsche. Allein dasur gibts auch kein Reus Deutschland, ohwol ein Reus Krankreich, Reus England, Reus Spanien u. s.

Gallizismen und Germanismen zugleich

In den frangoffichen Urtheilen über deuts sche Literatur erscheint eine anmaßungevolle

\*) Die Luftseuche beißt bei den alten Dentschen bispanische Blattern.

Mergernis, daß wir uns auf bem gelbe ber Wiffenschaften nicht für eben so geschlagen acht ten wollen als auf ben Schlachtfeibern. Wies derum in den deutschen Urtheilen über frangos fifche Literatur offenbaret fich die Mergernis aber politische Rieberlagen burch bie fabe neften: Erleuchtunge : Refte beutscher Literaturs Siege. "Benigstens, - Schreiben fie - fann fein Potentat und bei Baffer und Brod bes fehlen, daß uns die Schriften feiner Unterthas nen finrf charmieren und fontentieren: fonder: wir gieben in Buchern fect bom leder und geis gen, wo uns bas Berg fist, ferner ber Ges fchmack." Auch Berf. Diefes erflart dem Rais fer ins Angesicht - falls das Buch vor feines fammt -, daß er manche deutsche Werfe (feis ne eignen nicht ausgenommen) bober placiert und, fchapt als viele gallische, befonders die elenden darunter; er fieht aber allen Kolgen feiner Rubnheit unbeschreiblich rubig entgegen.

Germanismen und Gallizismen, und Ratholizismen.

Ein Prefimang der Zeitungen liegt dem Protestantismus nicht nabe. Blos Friedrich Bilbelm nahm der Rachwelt alle Berliner Zeis tungen bon ben Jahren 1713 bis 1714; \*) aber bas fpatere Preugen ließ mitten im Rries ge fich von feinen Schreibern eben fo gut als von seinen Keinden anfallen: und vertrauete auf die lefer. Um fo mehr mag es befremden, daß die Krangofen - als ob auswärtiger Rrieg der einheimischen Revoluzion-abnlich mare, und als ob fie durch bie größte Benfur: Freiheit ets was anderes erlaubten, als ibre Giege in Papier zu bringen vom Schlachtfelde, - mits ten im Ueberfluffe' angenehmer Wahrheiten fo hppochondrisch jede unangenehme aus den Zeis tungen verbannen und ihre Schreiber dazu. Da fie nichts von uns zu furchten haben -

<sup>\*)</sup> Siehe Gundlinge Leben.

außer am Ende Unglauben an die mahrhaftes serichte ihrer Siege \*) — und da man doch nicht annehmen kann, daß sie in Einem fort, 365 Tage lang, und durch die ganze Geographie ihrer Schlachtselder hindurch wols len gepriesen senn, indeß sogar ein Casar und Friedrich II. eigne Riederlagen, selber verbreite ten und verewigen: so ist bei diesem liberum vero und Zeitungs; Zwanze wol keine andere

\*) Durch Berbergen fleiner Ungludefalle faeten die frangofischen Beitungen einen Unglauben an Die Bludes falle aus, welchen erft bas Ende und ber Friedense foluf betehrte. Die Bulletine bewiefen bisber, bas die Frangofen die Bahrheit fagten, wenn fie fich lobten , und daß fie teine fagten , wenn fie nichts fagten. Heberhaupt theilen die gewöhnlichen Rriegsberichte amener feindlichen Machte, infofern fie bie Graber wieder vergraben, oder den eignen Triums phator, wie die Romer ben ihrigen noch fcminten auf feinem Bagen, und den feindlichen wenigstens fdmargen bafelbft, unter beide Lefer-Parteien gleich= viel ungerechten Un = und Leichtglauben aus. alles, fo glaubt man euch alles; und fogge dem Selbst- Bergottern tonnt ihr Glaubige verschaffen durch Selbft = Berfaumdung.

Absicht zu beiffen, als die, uns Deutsche zu berfeinern, nämlich Schreiber und Leser abzus tichten, wie Franzosen im Schauspielhause; schwe beim halben, oder Achtels:Worte den ganzen Gedanken anzufassen, und aus der Heberder zu ziehen. In der That spinnen die Zeitungsschreiber sich zusehends feiner und duns ther aus; nur aber werden seider die Feinen von den Feinern mehr bestraft, als ermuntert, was mich halb verdrießt.

Auf der andern Seite laufen wieder zum Berwundern — da doch überall der Franzose wie ein Bogel mitten im Essen und Trinken klug und scheu umblickt — die Cours; Zettel der Kausseute frei umber, diese Wund; Beicht; und Komödienzettel der Staaten, da jede Hand; lungszeitung von Natur zu einer politischen ars tet. Kausseute sind die unwillfürlichen Zeie tungsschreiber, so wie die Zeitungsschreiber noch stärkere Kausseute.

Wenn die Handlungen der Fürsten so wes nig geschen werden sollen: macht man dann nicht das Land zu einem Korea, \*) wo man

<sup>\*)</sup> De la Porte's Reifen, 6. B.

Henster und Thuren jusperren muß, so oft der König durch die Gasse geht? Gerade aufmas chen mußte man sie deshalb.

Reulich las ich in der Mational: Zeis tung der Deutsch en - ein fast pleonaftischer Litel! - daß ein Kurft feinem gandeben alle politifchen Gefpriche verboten habe. Wenn, nach dem befannten Ausspruche, gehaltene Bes fese beffer find, als die beffen nicht gehaltes nen, fo ift jenes ein gutes, da es fchmerlich ungestraft in einem Lande zu brechen ift, das ein gandchen ift fo breit wie St. Marine. Ins deß in einem großen Staate, im alten Rom, in England, in Frankreich mare Bungenfperre bei politischen Gegenftanden, b. b. bei naben und fernen Beziehungen auf bas Bateriande nichts weiter als ein Interdift des politischen . Bottesdienftes, oder ale ein Berbot fur die Borfe, von Baarenverboten, oder für das Rons Afforium, bon verbofenen Graden ju fprechen. Sollte man denn nicht das antheilnehmende Sprechen über das theuerste Bohl, namlich das ausgedehntefte, fatt ju rugen, lieber lobs nen? Will benn ein Surft feine Burger burch

Strafen angewöhnen, falt, simm gegen das regierte Land, und folglich gegen ihn selber zu sein? Fürsten, schauet in die Geschichte zurück: niemand wurde mehr von Bürgern geliebt als die Fürsten, welche jeden Ladel erlaubten; benkt an die preußischen Könige.

Eigentlich ist das ganze Verbot nichts ans ders als eine Verwechslung politischer Gespräsche mit politischen Eigenmachts: Handlungen, für welche letztere sich Verbot und Strafe von selber versteht, eine Verwechslung, die aber blod in Revoluzions: Zeiten seine ist.

Nebrigens wenn der Moniteur seinen Kam fern nicht (ohne Verletzung über die Halste) seinen eignen Anstang und Heidenvorhof verbieten kann; und wenn gleichwol seine alten Frechheitspredigten jest ohne Schädlichkeit ger lesen werden: so mocht ich wissen, ob denn blos dadurch eine hinein komme, daß er darauf sest, wie auf alte Volksbücher: gedruckt in diesem Jahre. Letter Gallizismus und Germanismus.

Unter Die Borguge, welche vielleicht uns Quartier ; und gaftragern Die Frangofen abe lernen, wird unfre Alucht und Leichtigfeit und oft veranderlicher Ginn gehoren. Bisher mas ren diese ju fest, wenn auch nicht feif, einzigen neuern Ratos in vielen Punkten. Wie lange bielten fie nicht die fonst kartefische Phis losophie und noch jest die voltairsche fest? Wie geben ihnen ihre beiligen brei Konige der Tras godie, Corneille, Racine und Boltaire, lauter unbewegliche Refte und Die gange Mode einer bundertiabrigen Litexatur! Gie, Diefe Erfinder fo vieles Stebenden, von den ftebenden Armeen an bis ju den Stereotypen, arbeiten, wie im Trauerspiel, auf Einheit des Interesses (ihrer alten Luftbarfeiten) bin; und gar nicht das wichtigste Reueste wirft auf fie, fondern Das wichtigste Melteste, ihr Rame, fo wie den Rachte mandler ein Distolenfchus nicht weckt, aber fein Rame.

Dagegen Balte man nun uns deutsche Lufte und Aether: Springer, und flüchtige Salze End ropens und Seelenwanderer von Reichstorper ju Reichsforper. Gelber unsere Urtheile uber Die zu firen und feuersbeständigen Frangofen wechseln wir in Ginem Jahrhundert funf mal, wenn man unseres unter Louis XIV., dann das umgekehrte unter Louis XV., dann das wieder umgefehrte unter der Ragionalversamms dann unter dem Gemeinderath, Luna, bas julest umgefehrte unter Rapoleon vers gleicht, indeß ein fechzehnjähriger Frangofe nicht viel anders als ein neunzigjabriger jest son uns fpricht, von welchem ich mir freilich mehrerer Lobreden und weniger Schmeicheleien verfabe. Bald glichen wir dem Germanis fus und dem (englischen Wappens) Lowen, welche zwei oder brei fein Rraben bes Sabns (Gallus) vertragen; bald wieder unter der Res wlugion murde der umgewirbelte Besterbabn unfer Rompag oder, wie bei Betrus, ein Bugs prediger, aber nur barüber, bag wir unfern herrn - nicht verläugnet.

So gingen wir aberall leicht mit ber Beit,

Die uns denn auch immer mitnahm. Dent zuerst an die Literatur! Roch fein Bolf machte mit folder: schonen Leichtigkeit in fo wenigen Dftermeffen, gleichfam auf zwei Springftaben, Den Weg burch drei philosophische Spfteme, ordentlich die drei Juffangen oder die drei operationes imentis hindurch, Kants, Hickens, Schellings. Bie fcnell ging man bom mos ealischen Rigbridmus Rente, und Sichtens jum afthetischen und politischen Libertinismus Reuesten über! Bie gewandt springen wir nicht zwiften unfern Lieblings Dichtern bin und ber, und fommen leicht wenn ich mir nicht zu viel schmeichle), von den neuesten auf Die alteffen juruck, mit Dinwegfegen über die Mittelalten! Der Frangofe aber macht uns biefes Springen zwischen Reuesten und Meltes Ken fcblecht oder wenig nach, fondern ftrandet in der Mitte und anfert 4. B. bei Boltaire. Mebnliches Uebergewicht durften wir lebhaften runden Schuffer Europens vielleicht auch über Italiener und Britten behaupten.

Allerdings that bisher unfere vereinzelte zwiespaltige Reichsversaffung, Die uns auf feine

Kalfer: Stadt und Residenz: Meinung beschränks te, und die Freiheit auf, jedes Bolf zu wer den, sogar ein deutsches. So wurden wir denn allseitig und kosmopositisch genug, und Als lerweltes Razion. Daber nennt und jedes kand anders: Germans, Allemands, Tsdeschi. Wären wir nach vollends in und selber ver liebt, so gab' es keine Wilker. Schönsteit im ganzen geographischen Nores, Kalender, die wir mehr anerkenneten.

Wer indest jede Schönheit lieb hat, bieist schwer zu hause, wo zuweilen nicht mehr als eine zu sinden ist, wenn er sich seider mitzählt. Breitsch ahmen wir alles nach, aber auch uns seiten mit, solglich sind wir früher Urbisduer als Nachbildner, früher Originale als Appien, wie denn auch die größten Genies niemand bewas nachmachen als sic. — Uebersezen Umsserer in andere Wölser, Uebersezen dieser in unferes reicht uns des alte Jährgeld Charons, der gleichguleig Berdammte und Seelige über fährt. Rurz wir, als die ächten Mimiter und Ripinisten Gurupens, wollen alles zu uns herein heben. Upsere Altäre, worauf wir

spfeen und rauchern, find Traggliare, mit well den wir in aften landern hauffren, um fie por beliebige Goller himufeten. 3ft es benn etwas anders, als daffelbe flüchrige bentiche Blut, welches uns weniger zu holland; als Beltgangerp und Beltfehrern macht, und gum Treibeife affer Ruften? Landesberweistung (und ein lugiger fachfifcher ganderer) ift uns nicht wie den Alten, welche durch fie ibre Gots ter verlopen, eine Stpafe, sondern schone Be Johnung, ein Geschent von Manderjahren jur Meifterfchaft. Aber man erfenne, das uns seben nichte mehr in Stand fest, unferer fluche , tigen Rompferion Genuge pu feiften, ale ber Bechfel mit gandern und Menfchen, der und avieder mit bom notbigften Bechfel von Roben und Sitten versprat, bis foger auf die Lang. non deuen wie ein fo reiches Sortiment aus: martiger nachfpringen, daß uns darunter foger unfere deutsche Alkemande unter dem Ramen einer fremden erfcheinen fann unter ben Ung. laifen, Ecoffaifen, Polongifen, Quadrillen a. f. w. In der That, unferer Chre murde es mehr jufchlagen, fchatte man blos bon diefer

Seite unfer Streben, die Rebensonne fogar jeder auslandischen Reben : Sonne gu fein. Das lacherliche fallt meg, wenn unfere Gefells ichafte. Gale Abguß: Sale auslandischer Schine Helten und Sitten find, da wir mit unserer Allfeitigfeit ja blos ben Menfchen abnlich find, welche - im Gegensatz der Thiere - alle Greifen und alle Rlimate vertragen. Obwol auswarts Machtreter auswärtiger Moben , find wir doch zu Saufe Gegenfüßler einheimischer namlich um nut eine Beranderung mehr ju erzwingen; beim wer nicht ift wie andere Leus te, macht eben dadurch andere Beufe, und eine neue Mode nicht mitmachen, beift ja eine neuefte miebringen.

Uns übrigens deffalb Affen Eirepens gu nennen, anstatt bessen eblere ernste wabe Urangs utangs, murbe wol fein Zoolog für recht. sprechen.

Da der Hollander der feste enge Massos peibruder des Deutschen ist: so möchte man vielleicht fragen, warum gleichwol die sieben Provinzen den zehn Kreisen die Sprünge so, wenig und schlocht nachthun, und ungern einen

andern Bech soll hoporiren, als den a uso, und wurmen alle etwanigen politischen tours de force der Hollander — oder gar die lites rarischen — kaum wie Schritte aussehen gegen unsere. Aber wie, wenn seen Holland der Bajazzo Deutschlands wäre, und letzteres erst der ächte Springkunkler? Macht denn ber Bajazzo nicht alle Lufte Künste des Springers absichtlich recht ungelenf und langsam vor, das mit der nachkommende Künstler nachher durch den Abstäch desso herrlicher glänze?

Bielleicht darf man sich jest mehr als je vom Kriege schmeicheln, daßt zwei Wölfer gegen einander noch etwas Freieres und Eigneres als ihre Gefangenen auswechseln, so daß französis sches Phlegma oder Bodensch sich mit deutz schen stücktigen Geistenn auf eine Weise vers sehe, welche in beiden Nazionen den nazionelz len lleberschlag in das Gleichgewicht der Hus manität zurückstellt; gleichsam eine Bereinigung zwischen dem starren Mars und der kichtsertiz gen Benus. Nur macht der völatilische Deutzssche die Sache dem sestenn Franzosen etwas sauer; denn wie es einen gedruckten ngeschwins

den Lateiner" gibt, so will er der geschwinde Deutsche sein, und schlägt bei jedem Blatte der Sphären, Pauttur der jetigen Weltges schichte mit der Entschuldigung um: volus subito. Den Franzosen ungleich, welche, wie gedacht, im keben wie auf der Bühne, Sins heit des Orts und des Inseresse behampten, nehmen wir blos die dritte Einheit, die der Zeit für uns an und weg, und deängen alle unsere komischen und tragischen. Beränderungen in die fürzesse Zeit. Unsere Trauerspiele mit ihren Schlachten werden oft auf der Bühne und im Leben gleich schnell abgespielt.

Moch ein Peweis der Deutschen Schnett fegler fei der legte.

Wenn ein Leser eines Rlopstocks, Kants, Sichtens, Derder's, Jakobi's, Schillers und aller edlen Dentschen — der Platon's, Koulsseau's, Montesquieu's ec. gar nicht zu gedenzten — auf einmal aus ihren himmelösteien. Eden: Garten auf den Stlavenmarktplatz neues rer Schreiber eintritt, und wenn er von dort her Ohr und herz noch voll mitbringt von Lehren, welche unr den Menschen, nicht sein

Ebier befeelen, welche vom freien Menfchen-Seifte, son Genuß : Aufopferung und von allen reben, was alle bobern Geelen bisber gehabt and ausgetheilt, mas im Glud aufrichtet über Die Weide und im Ungluck über die Buffe, and mas allein die Denfchen einander und Das Leben achten lehrt -- und wenn biefer ploplich auf bem Stavenmarfte nun nichts ausrufen bort als Gelo und Sandel, und was Beifches Mafchinen: Wefen und beife Ibemu Moloche mit Bolfern in Armen: bann ems sfindet ein folcher, aber an gu weiten Bunden feiner Bruft, wie fich die Deutschen und Die Zeit fo fonell umftargen; ein Bramine, bet Reis , Misernte wegen plotlich ausgeworfen aus feinen milben Gefilden in gronlandifche Jutten voll Thran und Geehundsfelle und Aus fichten aufe Gis, Diefer konnte nur bas tor perliche Gleichnis ju jener Empfindung ber geben.

Go schnell beten die Dentschen bas philes sophische Baterunser wie heren das evanges lische ruckwärts, um damit Zauberet zu treiben.

Bas ben gebachten Sandel angeht, fo. End wir hierin wie achte Juden, nicht etwan, weil wir ihn so fehr wie sie treiben und bes nehren, fondern weil der Gefengeber Defes eben den Inden den handel verboten; den fie test nicht fahren laffen wollen. Die Alten achteten nie am Sandel den Sandel felber; in Griechenland, das fo gunftig ibm die Ruffen barbot, betrieb ihn der Sflave: und im Sans bels: Karthago hielt fich der verachtete Raufe monn nicht unter Burgern, fondern in gefons Derten Begirken auf. \*) Die großen Alten und bie alten Großen konnten fogar edler Fruchte lofigfeit den Borjug vor gemeiner Ruglichfeit ausprechen, so wie in ihren heiligen hais nen \*\*) (englische Garten auch in diefem Sinne) nur fruchtlofe Baume ftanden. Infor fern blog Uebergewicht des geiftigen Gehaltes und ber hobern opfernden Kraft berechnet wird, fo fame daffelbe mehr dem Rriege, als dem Handel ju, und in die fer Rucficht freicht

Agrippa de nobilit. foem. Sex.

<sup>\*\*)</sup> Potters Archaologie.

mit Recht, fogar außerlich, bas Rauffartbeig. fchiff por dem Rriegsschiffe die Segel; es ift leichter, Gewinn als Ehre ju suchen, leichter ju berechnen als zu befampfen; und an fich fodert ber tleinste Rrieg, das Duell, mehr fittliches Opfer als der Großhandel. Der hans bel (fagt Montesquieu) fnupft Bolter, und gertrennt Gingelwefen - fo wie der Rrieg, fet'. ich dazu, es umtehrt -; und eben jene Bers trennung zeigt fich in den europäischen Rolos nien fo um defto graufamer, je taufmannischer die Razion ift, daß z. B. der hollander und Britte weit harter als der Dane und Framofe bisher seine Kolonisten behandelte. Rlein ift die Selbstsucht bes Rriegers gegen die des Raufe manns, icon weil jener - langer Obferthier: als Opferprieffer - mit nothwendigem boben Selbst & hingeben fich feine turgen Genuffe ein's tauft. Der handelsstand gedachte mehrmals zeither durch seine gedruckten Sandelsberichte und Rlagen, wie wenig diese und jene Ware eben angoge und flieg, und wie viel er uns Runden damit weit weniger abgewänne, als er in fo fpetulazions : gunftigen Zeiten zu erraffen

gehoffe, durch dieses Jammern über das Stuck der vielen tausend Kunden glaubte er letztern eine und die andere Ebrane ins Auge zu treis ben; — freilich geht sie hineln, wenn man lacht; aber Verfasser dieses erhielt sich dabet mehr trocken und ungerührt.

ilm aber eben jener Menschen Trennung zu wehren, so muß ein Handelsstaat zugleich ein Freisthat sein; dann bringt das Interesse am Staate das kapsmännische ins Gleichgewichs mit jedem Einzelwesen.

Freiheit Nichts oder Sift; denkt an das freie England, Holland, an den Hanse: Bund und bessen nordischen Nach, und herbsster. Politische und kaufmännische Freibeit sodern, heilen und ergänzen sich gegenseitig. In der Türkei sind Fingger unmöglich, sie dursten von 1534 an Sold, und Silbermünzen prägen, wie in England Bolton Kupfermünzen; aber dort in der Despotie wären nur statt der Köpse, Kümpse einzuprägen. So war es z. B. ein Zusall der Geographie und Zeit, daß die Rösmer mit keinen andern Waaren bandelten als

mit Glaven und Königen; wiewel freilich auch jeder handel da wegfällt, wo die Lapferkeit alles, um fonft bekommt und weggibt.

Heber die Imang : und Rothwester ber Rnechtschaft, in welche jest einige Schriftstellet uns wie Bahnfinnige ftecten, lagt uns ichweit gen aus Schmerg oder Berachtung! Lieber bin ich Linquet in der Baftille als vorher ein Linquet, als ihr Lobredner; benn alle Stlaberet beffeht blos in der Liebe derfelben ; und ein Sofrates throut im Reifer. Mat der Menge iffs freifich anders, eben ihres Ramens wegen, fie vergiftet fich in der schwarzen Pole des Dess potismus gegenseitig. Daber bieber Die größten Staaten Despotieen waren oder wie Rom wurs den; nur der neugle nimmt fich durch feltene Berbaltniffe davon aus. Mit dem Bambust robr, womit der oberfte Chinese oder Mandarin Bucher und Defrete ausfertigt, ichlagt ber die nefische Raiser ihn jum traurigen Ritter und mehr als hundert- Millionen Menschen zu einer Schaafbeerde herunter.

Bei den Perfern durfte man, wenn man spferte, von ben Gottern nichts für fich alleim

fondern es zugleich für alle und den König erz bitten. \*) Diese Sitte ist die schönste Definis zion der Freiheit. Nichts ist gefährlicher für Menschen: Wohl, als dasselbe der Jose eines Einzigen unterzuordnen und unterzubanen; es mußte denn die Idee gerade das böchste und weiteste Wohl bezielen, nämlich, eben den uns auslöschlichen Charafter der humanität, für welche Reiheit Folge und Bedingung ist.

Einbeit, Gleichbeit, Gerade machen kann man freilich so leicht wie der allmächtige entgeis sternde Tod. Ein Alter beschried die krumme. Linie als eine, worin kein Theil die übrigen Theile beschattet; die gerade beschattet sich überall. Die Freiheitslinie ist wie die Schöns beitslinie, eben so gebogen; die ankettende Lisnie ist wie jedes anziehende baltende Band, kramm gerade; und an einer Jdee eines Einzigen sterben die Ideen von Tansenden.

Noch baben wir wenig zu befürchten als uns felber; und die Zufunft wird von der Gegens

<sup>\*)</sup> Herodot. I. 122

wart mehr versprochen als gedröht, wemigstens falls wir mehr die - Kranzosen nachahmen.

Dieß ift weder Scherz noch Bagfat; - benn ich fpreche von Baterlandsliebe. Der Frangofe liebt feine Bolfsbruder feurig, wo er fie finde, und noch dabei - vielleicht eben darum - fel: nen Beberricher; er verficht heldenmitbig fels wen Baffenbruder und feinen Runten. - In Beutschland aber lauft ber Epheu der Batet? landsliebe mehr am Throne emkor als auf dem Boben umber; namlich wie haben immer einen großen Fürsten - groß entweder geographilit, oder heroisch, oder Attlich - von nothen, um erft an ihm das Baterland ju lieben. noch hat uns — den gedachten Einfluß ber Fürften abgerechnet - bas Unglud nicht fo viel Baterlandsliebe gegeben , als das Glack Den Frangofen Davon gelaffen, ja jugelegt.

fo viel Baterlandsliebe gegeben, als das Gilckt den Franzosen davon gelassen, als das Gilckt den Franzosen davon gelassen, ja zugelegt. Oder soll unser geschriebenes und genurmeltes Gestage über Mangel an Geld, an Handel, an Kriegsgukk, an Kriegsverstand, an Patriotis mus ein Zeuge des Patriotismus sein, indeß er wenigstens in kleinen kändern und in den fetnen känder, Außenwerken der größern —

Ach nicht mit seinen beseelenden Flammen, name lich mit einer selbst ; vergessenen Aufonferung für Gesammtheiten, Bücgerschaften u. s. w. thätig erweist? Anstatt z. B. unter die Krieges last der Menge die eigne Schulter zum Tragen unterzussellen, zieht sie jeder hinweg und bes klagt blos das allgemeine Beladen unbeladen.

Aber euch, ibr deutschen Fürsten, ruft die Kraft eures natriotischen Einstukes auf, einen Zepter zum schöpferischen Zauberstad der deutsschen Bölker zu machen, blos dadurch, daß ihr euch recht — lieben lasset; damit aus dem Sterben und Leben, für den Landesvater eines sür das Qaterland werde. Wie ein Vater Liebe seinen Kinderr nur abverlangt als Bürgin und Quelle ihrer thustigen für ihre Kinder: so scheptet dasch, ihr Sünsten, dem Deutschland liebende Deutsche zurück. Euere Thronen waren oft bisber die Cestius; Poramiden der Deutschen; werden sie künstig die Wetterscheiden sinstern Sewölks!

## Rleine 3wielichter.

A. Soberer Staatenbund — B. Wohlfeileres Gefchus — C. Defpoten-Errathen — D. Auf
an Burften — E. Kriege Rugen.

A. Für die olympischen Spiele stellten alle griechischen Bolterschaften ihre Kriege ein und fanden sich frob und friedlich bei den schönerik Kämpsen der Musen und unblutiger Kräfte zussammen. So werde sich Deutschland, das jeht Noth, Raum, Thron, ja Schlachtfeld seindlich scheidet, wieder zum Völkerbunde verzbundt auf dem baben Musenbetze, wo die Kroe sich unten verkleinert und nur die Sommen der Dichtsunst und Weisbeit oben beller erscheit von. Könnte deutsche Dicht zund Denktunst nicht der lahme Schulmeister Lyrtäus sein, wels den die Athener den Spartern, als diese im messenischen Kriege einen Heensührer von

ihnen begehrten, bohnend juschieften? Ich meine darum, weil die Sparter durch den Poet ten obstegten.

B. Wenn man daran denkt, daß einmal die Römer (nach Winkelmann) fich im Grabs male Hadrians gegen die Gothen durch berre liche Statuen wehren mußten, welche sie auf die Belagerer herunter warfen: so freuet man sich besto mehr, daß wir uns sest wolfester und fast umsonst zu vertheidigen vermögen, indem wir nur lebendige Statuen, nämlich Menschen, auf die Feinde zu schleudern brauchen.

C. Bon Jahrhundert zu Jahrhundert wird uns die Eprannel oder Despotie kenntlicher Bezeichnet, so wie die Klapperschlange mit zu dem Jahre neue Parn Rappern ansetzt und damit sich ansagt. So arbeitet doch einigerz maßen dem Fortgange fremder Kraft und eige ner Schwäche der Fortgang des Scharfblicks entgegen. Schwerlich wied jeht ein Bolk uns vermutbet ein Knecht.

D. Die chinefischen Katser bringen vor jes der gewichtwollen Handlung ihren alten Borfals sern Opfer, gleichsam als Fragen und Bitten der Nachahmung dar. Geben nicht unsere deutschen Fürften ihre größen Abnenbilder in der Bergangenheit steben, welche mit alten Handen zeigen und winten? Fürsten, ihre Gräsber sind euere Altare, und auf diesen werdet ihr nichts ausopfern, als das Unrechte; — ihre Särge sind euere Reliquienkästen, und auf dies sen könnt ihr nichts beschwören als das Rechte.

E. Wenn das Kriegsleben für ein Volk so viel geistigen Gehalt abwürfe: so müßte ein Einzelner, der von Kindheit an dis ins Als ter nirgends wo gewesen ware als im Kriege, niemand weniger abnlichen als alten Gemsenjäs gern und alten Schaffrichtern, wovon die eis

nen mit Lebenigefahr, und die aubern auf Rechtsbefehl zerstören; aber gleichwol soll letztern beiden im Alter wenig Milde übrig bleiben. Alehnlicher Weise waren für einen Timur Wölstere Thränen nur versteinernde (intrustierende) Wasser seines Herzens; und Bluts und Thräsnen Eropfen durchschiffte er als sein rogh und weises Weer.

## Kriegs-Erklärung gegen ben Krieg.\*)

Ich sagte oft, seitdem ich die seltsame Thats sache gelesen: ich wunschke, niemand troms melte hienieden weiter als in Bamberg der Prossessor Stephan \*\*) aus seinem Ohre mit dem Hammer beraus, gesetzt auch, man hörte das Wenigste. Aber leider ist der Bellona kaum das jetztlebende Europa breit genug zur Sturmtroms mel, und sie häutet Welttheil nach Welttheil

<sup>\*)</sup> Man halte diefe Kriegserflarung nur für eisnen Rachtrag gur andern in der Levana II. S. 188 16.

<sup>\*\*)</sup> Die fast unglaubliche Nachricht, daß dieser Mann willführlich mit dem Gehörlnochelchen, der Hammer genannt, so an sein Ohrentrommelsell schlagen tann, daß es auch andere vernehmen, flest in Boigts phys. Magazin. B. 9 St. VI. S. 541.

ab, um die Saut über die Regimentstrommel, ju spannen.

Gegen den Krieg schreiben ist allerdings so viel als im Druck barke Winter scharf rügen, oder die Erbsünde. Denn bisher waren die Gestäckstapitel mit Krieg gefüllt, unter welche der Friede einige Noten sette. Seit der Schöps fungsgeschichte treibt dieses wahre perpetuum modile des Teusels die Vernichtungsgeschichte fort. Der Friede war bisher nur eine blüskende Vorstadt mit Landhäusern und Gärten por der Festung des Kriegs, der jene bei sedem Unlaß niederschoß. In der alten Geschichte trifft man wohl 120jährige Kriege an, aber keinen so grauen, lebenssatten Frieden.

Gleichwol ware ein Wort für den Krieg noch heilloser als eines dagegen fruchtlos ist; in keiner Zeit aber mehr als in der jegigen, wo die personissierte Zwietracht, welche in Boltal; re's henriade die Maschinengöttin ist, im heur tigen Epos wieder einhilft, und wo (sind andersteinliche Spielworte dem an sich kleinlichen Priegospiele angeskessen) vernagelte Köpse und vernagelte Kanonen einerlei gelten wollen, und

wo alle Bluthen der Polfer fich blod dem Cie. delwagen der Rriegsminister auf ihren eisernen Bleifen unterftreuen follen. Allerdings traat das rednerische, dichtende und geschichtschreis bende Bolf einige Schuld an der Fortsetzung Der Rriege durch die gemeine Fortsetzung seiner Rriegslobreden. Freilich ift es Rednern leichter daher junge Schauspieler und veraltete Kursten dasselbe wollen - Iprannen darzusteit Ien als Friedensfürsten, so wie Rlavieranfank ger am liebsten Durtone spielen. Mues Gute nimmt wie der himmel nur wenige Karben an: es gebort mehr Renntnis Dazu, einen Friedens: fürften als einen Rriegsfürften zu malen.

Indeffen bliebe auch die Menscheit, samme der mensch ahnlichsten Thierheit — den huns den, Pferden und Elephanten, diesem an unser rer Seite mitsechtenden Thier: Sernon und Zerberus — ewig auf dem Schlachtfeld und Ariegsfuß siehen; und balfe teine Friedenspresdigt zum ewigen Frieden: so wurd' ich sie gleichwol halten; ist der Wille nicht zu bessern, so doch vielleicht das Urtheil.

Allerdings mußte selber Klopstock sein Ja ju den Bunden und Flammen der wildesten Ariege geben, sobald eine freie Schweiß, oder den Tataren das gesittete Europa überfallen würde; wenn er nicht zugeben wollte, daß der Angriffs Barbar gebückt, folgende Bölker an einer dunnen Staven Kette, wie gefangne Löwen, binter sich mitziehe, blos durch sein Erscheinen siegend.

Freilich wurzelt dann auf dem Anfallskrieg der Abtreibungsfrieg fort, und leider so, daß sich jener leicht in diesen verkleidet, weil nicht nur die beste Bertheidigung Angriss ist, sondern weil die Politik auch Präservationskriege ans nimmt; d. h. eine Staats Nothwehr ähnlich der eines Einzelwesens, das dem Morder, der ihm auslauern will, früher auslauerte und den Todesstreich vorausführte, welcher dann, sos beste er sehlglitte, wieder den Morder in einen billigen Nothwehrstand einsetze. Wir erbärms liche Menschen! Unsere Laster organisiren eins ander nothwendiger (wie hier Mord den Mord) als unsere Tugenden einander! Hinter einer Brust 4 und Kopf 2 Wehr, wie die eines Kants

. Hi, der den ewigen Krieden verfocht, den er jest selber genießt, darf man schon behaupten. daß die Menschbeit bei dem lettern, wenn nicht der Gott det Liebe zügleich der Gott des Mordes sein foll, einmal ankommen muß. Der Krieg komme endlich felber am Kriege um; feine Berbestommnung wird feine Bernichtung, weil er fich- seine Benftarkung abkürgt. Wie Schmarg - ein Rame, der fein Bulver und deffen 3wecke und Raufer weiffagte - jest schon die Zeit der Kriege in die Kraft dersels ben einschmiltt: so wird es tunftig noch bese fer geben - fo daß Schwarz den zweiten Ras men Ronftantin Uncliken wieder befommtwein jene fich, wie in der Mechanif, im umges tehrten Berbaltnig ber Zeit vermehrt. Es muß mlest nicht wie jest fintt fiebenjähriger fieben: tägige, fondern fatt dreißigjabriger dreifigs ffundige Rriege geben. Der Mechanitus henri in Paris erfand - approbierte - Flinten, wels de nach Einer Ladung 14 Schuffe binter einans der geben; — welche Zeit wird bier dem Mord erspart, und dem Leben genommen! - Und wer burgt unter den unermeglichen Entwick

immen der Chemie und Ponfit dagegen, das micht endlich eine Wordmaschine erfunden were De, welche wie eine Mine mit Einem Schuffe eine Schlacht liefert und schließt; fo baß der Reind nur ben giveiten tout, und fo gegen Abend ber Feldjug abgethan ift? Daburch wird ber Schluffel bes funftigen Dimmels - wofür Muhammed bas Schwert erflarte - noch mehr Der Schliffel eines biefigen himmels, Den wir unter dem blauen for udthig baben, als unter dem trüben. Das Gift gerfrift fein Gefäß wie ber Ragenfaft ben fpeifeleeren Ragen. Sute braucht jum Entstehen Zeit — das Bose brancht fie jum Bergeben. Gine ewige nicht an der Zeit fich beilende Unmoralität ware eine Organisation ber Menschheit jur Unmenschheit. Mit Brieben ung Die Erde foliegen; benne mit ihm bob fie an, so wie die gerade Linie der ale bie trumme ift; \*) baber vielleicht defie

Die frumme wird auf die gerade guruckgeführt; diese ift mehr gentral und verborgen, indek jene auf der Oberfläche läuft. S. Stransby Beleuchtung physiologischer 2c. Gegenstände. S. 154.

balb in den Saturnalien, dem Wiegenfoffe der goldnen: Friedens zeit, tein Arleg durfte aus gefündigt werben,

Die ftebenben Deere treiben einander gu negenseitigen Bergebferungen fo weit binauf, bis die Staatstorper unter der Strafe Savebrs tragens erliegen und gemeinschaftlich ibre schwes re Ruftung ausziehen; fatt ber jebigen bewaffg neten Meutralitat, d. h. des Kriedens, tritt eine bobere im Sinne Beinrich Des Bierten ein. Muf der fleinen. Erde follte nur Ein Staat liegen - um den baflichen Widerftreit gwis fd en Moral und Politif, zwischen Menschenliebe und Landesliebe, swiften bem England nach innen und dem nach außen auszutilgen -; nicht aber eben eine Universalmonarchie sollte feint, weil diese wenigstens die Burgerfriege zuließe, sondern eine Universalzepublik von dreis gebn vereinigten Provinzen weniger als von eis nigen Taufenden, oder ein gurften sund Staas tenbund und Foderatiospstem der Rugel. so etwas rein : unmöglich zu finden, fest man die unbewiesene Fortdauer barbarischer Bolfer ppraus, welche mit ihren Mildniffen den Martte

plat der gebildeten umgeben. Alter wie kondon Dorf nach Dorf in seine Sassen verwandelt, so lbset unaushaltsam allmählich die Kultur die obwol dreitere Wildbeit in sich auf. Wäre nur erstaum Wektheil mit sich ins Reine und in Didnung: in den drei andern würde sein Zeps ter bald aus einem Ladstock der Kanonen: Kusgelzieher werden und die Höllenmaschine immos bil machen, katt, wie jest, mobil; und da alle Kriege nur malteser Kriege gegen die Uns gläubigen sind, wurden sie wie die Malteser ausbören.

Wie? die Sittlichkeit will Duellmandate nur Einzelwesen, nicht Bolfern geben? Eber mußte ste die l'Zweikampfe als die Millionens kampfe sekundiren; denn jene zeugen mehr Ehre, diese mehr Unglück.

Das Ungluck der Erde war bisher, daß zwei den Krieg beschlossen und Millionen ihn aussührten, und ausstanden, indeß es bester, wenn auch nicht gut gewesen ware, daß Millios nen beschlossen hätten, und zwei gestritten.

Denn da das Bolt fast allein die gange Rriegse Kracht aut Quetschwunden zu tragen befommt, und nur wenig von dem Schonen Frucht : Rorbe des Friedens, und oft die Lorbeerfrange min Pechfrangen erfauft; — da es in die Mords Lotterie Leiber und Guter einsest, und bei der letten Ziehung (der des Kriedens), oft felber gezogen, oder als Riete beraustommt: fo wird seine verlierende Mehrheit viel seltner als die erbeutende Minder : Zahl ausgedehntes Opfern' und Bluten beschließen. Wenn jest der Rtieg nur wider, nicht fur die Menge und fast nur von ihr geführt und erduldet wird - aber dieß doch in foldem Grade, daß der heerführer schon im eignen Volke das Preffen anfangen muß, und daß ers mit allen Schaben machen kann wie der Pulvermuller mit dem Salveter in Sachsen, wornach er, wo er nur will, sud chen und graben darf, nur unter dem Chebette nicht: so willigte gewiß ein jegiges Land in cie nen mehr opfernden als reichenden Rrieg viel . langsamer, als sonst die barbarischen hungern? den Bolfer, welche nicht anders fich satt essen fonnten, als mit dem Schwerte in der hand

als Gabel. - Die arme, die ruffige Schweit, so wie der reiche hansebund wehrten nur ab. fielen nicht an. Die Staats : Erhebung durch neue Lander ift baufig bem Bolfe nur eine Rreus ges: Erhöhung; und in der That fann eine Million Menschen nicht hoffen, bester regiert ju werden, wenn noch eine neue ju regieren dazu kommt; Dieß bleße einen Lehrer durch die Bermehrung der Schuler beffer lehren lehren. Dem Kurften wird, wenn Urm und Sand ibm langer werden, eben barum bas Auge furger -Ruch nimmt eigne und fremde Sabsucht, folge lich die Kriegenahe mit der Große der Adlers, flauen und des ganges ju. Reichsborfer wurs den fonft seltener mediatifirt als Reichsstädte. Wenn der Fürst sich eine neue Compagnie bon Compagnien tauft: so wird eben das langere Land der beffere Langichub feindlicher Rugeln. Buch wurde das Bolt wiffen, daß jeder Lans der: Unfat für den Fürsten selber nur ein neuer Unfas an die Rriegstrommete mare, und daß niemand weniger genug bat, als wer ju viel bat? Friedrich der Einzige gab im Gangen das Beispiel einer schönen Ausnahme:

sein kand mehr in die Hobe als in die Breite aus, und zeigte eben damit, daß Desterreich; um ein Riesengebirge, und Rußland, um ein Nequatorgebirge zu werden, nichts drauche als ihm nachzuahmen und — sich selber friedsam zu erobern. Besommt Friedrich am jesigen galissichen Rachmuster seines Kriegs vollends ein Bachmuster seines Friedens: welche Macht wis derstände ver Allmacht?

Und himmel, worüber und wofür wurden micht oft Kriege erklart,—d. h. Ländern der jahrlange Gebuttsschmerz zur Entbindung eines Marterfriedens verordnet? — Nicht einmal um känder: Jusätze, odet um arrondirende Bosteg: känder: sondern aus afrikanischen Grünzden; dem zwei Regerkönige \*) führten wilden Krieg mit einander über eine europäische Gres nadiermüße, welche beider Gemahlinnen gern haben und aufsehen wollten. Gott! wie viele Kriege um Grenadiermügen durch Grenadiers mügen in der ganzen Geschichte! Aber hims mod! ists nicht genug, daß ein paar fürstliche

<sup>&</sup>quot;) Bimmermanne geograph. Lafchenbuch.

Lungenflügel; fich Staaten als Muglaute anfes Ben, und daß ihr Athmen wie Moussons die Bolfer bewegt: muffen noch vollends die franfen Blabungen des Zufalls dazukommen, als Birbelwinde der armen Staatsschiffe? Doch bat dieß eine freudige Rebenaussicht. wenn die Borfebung au den Spinnenfaden pon Privat & Merben und Fibern gange Bolter wie an eine Juviters, Rette bangt, poer wie mit eis ner Stlapenfette giebt; und wenn gleichwol Die Erde mitten unter dieser-Allmacht, der Bus fälligfeiten um eine bobere Sonne giebt, als wir feben: fo muß gewiß viel Borfebung und viel Gott in Diesem Kadens Wirmarr walten und Indessen fann wol die Aus schlichten. bulfs : Unerschöpflichkeit der Allmacht und All: wiffenheit - beide Worte find eins - eine Erdfugel auf ein Blutfügelchen fellen; aber der unverständige und unbeholfne Menfch darf den Zufall nicht auf die ganderthronen fegen, und darf nur magen fur, nicht wider Allge Der Rrieg, fagt ibr, entwickelt und feße. enthallt große Bolter und große Menschen, fo wie fich bei Regenwetter ferne Gebirge anfdets

Sonach hatten wir deun lauter große Bolfer: denn alle robe friegten bis in die Bik dung binein: Die Zaims und Tunarioten, well che bei den Turten fur ihre Ritterguter im be ffandigen Rriegsdienste und als Rinder in Ror: ben und als Greise in Sanften beim heere sein muffen, waren ein Rongreß vereinigter Geifter, Wo aber flieg denn bas größte frieges rifche, das romische Bolf, welches Nahrhum. derte lang weniger im Blute der Bolter mas tete, als auf dem Blute schiffte, endlich aus? Unten am Throne der römischen Kaiser als Krons Bewurm. Der lange peloponnesische Krieg machte teine. Sparten, aber wol Enturg: große Bolfer entsteben nur an großen. Menschen; und eine große Idee i eine Gefetgebung entwickelt die Bolfer gang hober als ein Schlachtens Jahr: und Preugens Monarchie wurde nicht von. oder im, sondern hinter dem furgen Rriegeund tros deminiben von dem langen Krieden gebildet. Rur erscheint uns die Winterfagt des Friedens so leicht als Commersaat des schwus len Rriegs; aber der unfterbliche Rried mit

Berpes erfchuf nicht erft die Griechen, fondern, fie ihn, und er feste fie voraus.

Die Kriege, selber für Freiheit geführt, verloren entweder oder nahmen eine; hingegen der große Gesetgeber — und es gab deren mehrtere, die seine großen Krieger waren, von Moses, Solon, Lysurg, Ebristus an — ber freiet sein Bolk, obne ein anderes anzusetten; und selber Muhammeds triegerischen Eroberuns zen waren vorder seine religiösen untergebauet.

Was man noch außer den Wirtungen des Friedens mit denen des Krieges verwechsels, ist die Ursuche des lettern voer die Ides, um weke de man ihn führt; die aber wieder dem Frieden zugehört, 3. B. der Religion oder der Bersfassung. Betamen denn die friedliebenden Schweitzer ihre Wunderfrüste der Lapferfeit ges gen Oestreich und Frankreich von langen Kriegen, oder nicht vielmehr von Vaterlandsliebe ber ?— Erschuf den weichlichen, ungeübten Kriegsstenlingen unter der Revoluzion der erste Feldspag oder nicht vielmehr die Freiheitsstamme die siegende Wacht? Richt der Längste Friede unt sied macht, wie die Schweiz zeigt, selbsissch,

jaghaft, weichlich', sondern die Regierunger weise, welche nicht mit feurigen Ideen den scheintodten Staatsforper beseelt und andrutet. Der despotische Orient lebt zugleich in ewigen Kriegen und ewigen Ohnmachten; England aber ohne Landtriege und ohne Feigheiten.

"Der Kriede verweichlicht die Bolter," fagt einer der Gemeinplate, wo Jrrthum und Wahrs beit fich friedlich neben einander aufhalten und mit fich Bevftectens fpielen. Eine forperlis. che Berweichlichung febt feinen Sunger, eine andere fein Ueberfullen aus; eine fein Rrieren, eine fein Schwigen. Die flimatifche Abbartung ift meift par iell; der Altheutsche verträgt nur hunger und Froft; das Cudvolt mehr Schweiß und Durft; fo aber halt jedes Bott burch feine Mimatische Weichlichkeit und Abhartung jugleich dem entgegengefesten eine andere Blofe und andere Ruffung entgegen. Uebrigens bartet der Rrieg nicht viel ftarter aus, als der Friede; denn diefer gibt dem gandmann, Geemann, Raufmann, Sandwertsmann, alfo der Uebers

fahl Eisenmolken länger zu trinken als die tursten mit Schwelgereien unterbrochnen Strapassen einiger Reiegsjahre dent Soldaten. Auch steht Abhärtung weit unter Stärke; jene haben die mongolischen Bölker, diese die zeltischen — beweist Meiners; der Krieg aber kann nur jene geben, nicht diese.

Der Weichling Alcibiades spielte den Pers fer und den Sparter-gleich gut; Die Beerfuhrer und Surffen aller Zeiten gingen geradegu und glucklich aus dem auflosenden Thauwetter ibres Standes in den grimmigen Bolfsmonat Des Rriege; und Die Reufonstriblerten fochten mit Rufland nabe an deffen Klima. Die aus dem uppigen, und beißen Afrita fommenden Rarthager dauerten wie die Frangosen den frostigen Alpenjug aus; fie fonnten alfo, in Rapua nichts Rorperlich : Reues finden, das fie entmannte und verweichlichte; doch fann - Rapua's Einfluß felber bezeugen , daß das Starten der Krieger durch Krieg etwas fo bine fälliges fei als (ift das Gleichnis erlaubt) das Starten der — Bafche.

Defto feltsamer ifts, eine so turge, sogar mit Rriegen und Ausruftungen verfette Fries densizeit, als die preußische war, für eine auß lbsende papinianische Maschine der Staats Mas fchine auszugeben; falls es nicht etwa gar groß nie ist, von Verweichlichung zu sprechen bei talter Sonne, farger Roft, fleinem Gelde, wis ger Arbeit. Huch sonft ift fur Krieg und Mensch; beit die Behauptung schimpflich und unmahr, daß fiebenjährige Erhartungen in fo furger Zeit terfließen - bag ber Menfch nur erft eine bante Saut bekomme, wenn auf fie und von ihr geschlagen wird - daß nicht Freudigkeit, fons bern nur Schmerg fie gegen den Schmerz vers pangert, und daß erft gander ju Grabern um: geacfert werden muffen, um einige Selden ju fåen.

Was aber verweichlicht und die Hestungs, werke der Seele schleift, kann Krieg und Friede gleich gut zuschicken, nämlich die Sperrschaft des Genusses über die Idee. Der Körper set siech, weich, weichlich, und weiblich: setzt z. B. ein Mutterberz binein, so ist er eine Bergsestung und die Kinder werden durch keis

nen Sturm erobert. Entzündet in der Jungsfrau Liche — wie in! Hannibal Römerhaß —: Mie geht auch über die Alben und kann sterben und töden. Folglich kann ein Friede eben so gut durch eine Idee — es sei Freiheit, oder Religion, oder Shre — den verzärtelten und gepußhnngrigen Körper gleichsam dem siegens den Geiste vorspannen, als ein Krieg ohne diese Idee den Geist im abgehärteten Körper gleichs sam als einen gepanzerten Patienten hinlegt. — Das immer fortdauernde Kriegssener brannte doch die Kaiser: Könner nicht härter aus, sons dem schwolz sie durch das Verquicken mit dem Golde der Welt nur flüssiger zusammen.

Uebrigens frist der Fettsleck des vorheres schenden Benysses, so wie ein Fettsleck an eis ner Mamorfäule, unaufhörlich weiter; und ents bloßt am Riesen eine so tödtliche Stelle als an dem durch Drachenblut hornbäutigen Siegsried (im Rivelungen : Led) die fleine verwundbare war, welche ein Lilienblatt während des stärstenden Blutbades überdeckt hatte. Denn indeß Lügen, Rauben, Tödten sich von selber ihre Feinde anwerben und sich dadurch bemmen:

fo findet die Genußsucht neben fich nur Bunds; genoffen, und wachst wie das Gift der Luft, durch Gesellschaft.

Ungeachtet der Friedensschlusse, welche so
oft die Uriasbriese der Zukunft sind, kann man
im Allgemeinen voranssegen, daß seder Friede
nur aufgeopsert werde; um einen festern zu
machen. Die Unterbrechungen des Friedensund des Kriegs behalten auf etwas böheres.
Bezug; aber der Friede wirgt über. Ein ewis
ger Krieg wurde ganz anders entträften, als
ein ewisee Friede, so wie ein Mensch, dessen
ganzes Leben blos über lauter Schlachtselder
gegangen wäre, mehr vom Boget, dem Burs
ger, als von einem Würzengel haben wurde.

Was dem Frieden die Wohltbaten versichtetet und schmalert, ist eben, daß er alte Kriegs : Wunden zu verschließen und zu neuen auszuholen hat. Wollte ein großer Staat nur die Hälfte seines Kriegs: Brennholzes zum Baus balz des Friedens verbrauchen; woll' er nur balb so viel Kosten auswenden, um Menschenz als um Unmenschen zu bilden, und halb so viel, sich zu entwickeln, als zu verwickeln; wie

ftanden die Bolter gang anders, und ftare fer da.

Wie viel mehr hat das kleine friedlichere Athen für die Welt gethan, als das würgende Riefen: Rom! Rur viel hätte die Wölfin Romgegen die Welt in ihrem geifernden Toll: Wers den gethan, und ihr Wunden nach Wunden gerissen, hätte Gott nicht dagegen Christensthum und den Rorden geschickt, Stärfe sich selber die Rraft im Rriege, so reibt wenigstens die andere feindliche auf, die sich auch stärfen wollte; hingegen im Frieden bewegen Träste sich an Kräften nur höher, keine wird einger sanzt, sondern des ganze geistige Uhr: Spiel windet sich selber zu immer längern Zeitens Schlägen auf.

Wenn sonst die Kriege, j. B. Alexanders, der Areuzieher, Sae, und Dreschmaschine der Wissenschaften maren: so legen sie jest die Streitart an den Erkenntnisbaum, indes der Friede den Baum abernten wurde, ohne ihn umzuhauen, und ihn wohlseiler dungen und treiben könnte, als mit eingegrabnen Leichen. Allerdings mag die Bölker, Entwicklung, so wie

die indische Religion, ihre ersten rauben Stus fen auf blutigen Opfern dupchgeben; aber die bobere Entwickelung fodert, wie die christliche Religion, bobere Opfer als leibliche. Der vors treffliche Berfasser der "Hieroglyphen" wende mir nicht Ebina und Japan ein; sonst setz ich ihm die rubige Schweis und das unruhige, Italien entgegen; wirft er mit wieder bei diezsen die Regierungsformen ein, so thu' ichs anch bei seinen Beweisländern. Keine Desyptie bebt sich, wie wir ja ah den letztern Römernsaben, auf Schwertern aus dem Seelenschlamm:

Wenn man das gewinnende Volk in seine beiden Theile sondert, in den Krieg subrenden, in den ihn erleidenden: so gewinnt vielleicht letz terer das weiste durch Verlieren, Abharten, iu. 6 w. \*). Aber Hunte ein menschenfreundlicher Kürst nicht auch im bloßen Frieden — ohne Wenschen: Töden — dieselben Kräste an seiz nen Unterthanen entwickeln, indem er sie bloß eben die Uebel, Entbehrungen und Requisios nen, ja sogar einige Sewaltthätigkeiten des

<sup>\*)</sup> S. Friedenspredigt.

Roffants erfahren ließe? Konnt' er nicht Abs gaben ju Requifigionen erheben? Bie leicht , und fanft tonnte ein Rurft alle unblutigen Starfungen des Rriegs ju genießen geben, wenn er 3. B. anstatt Goldaten einzuquarties ten, blos die Burger felber ausquartierte (benn Die Einbuße mare hiefelbe); - wenn er ftatt feindlicher Durchmarfche, freundliche Raft : Jah: re, fatt abnlicher Belagerungen ber Stadte, Befahungen berfelben!, fatt Rriegsfuhren, Frohnfuhren, und mehr beigleichen privablte! Bare es denn nicht eben fo gut als vedents liches, Fouragieren ober als die Entfat : Grone dus Gras (corona obsidionalis \*), wenn ein Fürst in seinem Ramen durch hirsche oder burch andere Leute so viel und noch mehr Grunes abmehen ließe, als in belagerten Städten faum wächst?

<sup>\*)</sup> Panicirollus de reb. perd. Bekanntlich wurde ben Befreiern einer Festung eine Krone von dem Grafe gereicht, das mabrend der Belagerung darin gewachsen war.

Der Glaube an Seilungsfraft der Kriegs: Gifte grundet fein & Bahres blos auf Die Ges schichte verwelfter Bolfer, welche blos burch ? neu antreibende verdrungen, oder befruchtet murben. Wie man Schwächlinge burch Aust laffen ihres Bluts', und Einlaffen eines thies rischen in fie, neu belebt; so erstarften burch: Infusion wilder Bolfer - abgemattete. Sof wurde oftere Europa durch Schlage gefirmelt;\*); fo veitschte der Rrieg Bolfer: Wechfelbalge, Da; mit bas vertauschte Wolf gurudfame, wie man Rielfropfe, Die Der Denfel untergeschoben, folange geißelt, bis er Die ansgewechselten Bes burten guruckbringt, - Aber wir Deutschen find, scheint es, noch nicht verwachselt. oder bom Teufel in Diesen Rall versest,

Gebildete Bolker können durch Befriegen vielleicht einige klimatische Eigenheiten der Bildung gegen einander auswechseln; ob aber handel, Bucher, Reisen und jepige Allgemeine

<sup>\*)</sup> oder per baculum investiert. Eine Rote bat teine Zweite nothig, ober fonst endigt bas Natieren nicht.

fchaft, nicht bas friegerische Bilberfturmen ber gottlichen Cbenbilder der Menichen - blos um fie neu angumalen - entbehrlich fei, fbreche die Frage felber aus : Biegen einzelne Entwickelungen Die Berwicklung des Gangen. ouf? Oder Der Flor friegerischer Rrafte den Rall aller friedlichen? — Uebrigens find' ich ber großen Menfchen nach Berhaltnis mehr im furt lebenden Griechenland, als im langs friegenden Rom; und wir hatten vom Glud. im Ungluck ju fagen, ware feit der frangoffe schen Revoluzion nur jede Schlacht die Muts terzwiebel oder die Wehmutter Eines neuen großen Mannes geworden; und hatte man für Die gefüllte Schadelstatte 'eines Schlachtfeldes fets einen großen Ropf ertauft. Aber die Zeit ift jetet größer ale ihre Menschen. Große Manner haben fich meiftens auf dem Freiheitst-Korum, in Rreugschulen, in wiffenschaftlichen Rriebens s, nicht Rriegsschulen entfaltet; und Sofrates lernte nicht etft von feinem Feldjuge den 30 Eprannen und dem Gisthecher widers fteben.

Allerdings hat das Schlachtfeld eine Blus menerde, wo etwas Großes macht und treibt, abnlich der Fackeldistel. ist, die sich blos durch Stackeln nährt — es ist ein Feld Seld.

Last uns einige Augenblicke mit einem friedlichen Beschauen der helden zubringen, und das Bewundern verschieben; um so mehr, da die Zeitung. Gemeinheit, vor dem Rannsnenblige, wie sonst die Bauern vor jedem Wetterleuchten, unnöthig den hut abzuziehen, immer mehr vom Pobel herauf steigt unter das Bolk, ja bis zu dessen Beherrschern; so daß jest wieder, wie in den mittlern Zeiten, Genie die Runst zu heißen anfängt, Wurswerfzeuge des Kriegs zu handhaben.

Bol ift für jetzige Staaten ein Geschenk Gottes ein großer Feldherr, so wie für jetzige Lajarethe ein großer Feldscheerer. Aber wors in besteht seine Scheingröße und seine Größe?
— Bor dem Pobel steht freilich ein Mann ers haben da, der in seinem Bette liegt und Lam der mit Ländern multipliziert oder dividiert;

dem der Pobel rechnet die gedachte Größe zur denkenden, die des Gegenständes zu der der Anstrengung; nach diesem Maaßstade mußte ein Mektunster den Flug der Sonnen viel schwerer auszurechnen sinden, als den der Schwalben, dem Silberschlag mit seinen Bechentaseln nicht nachkommen konnte. Mit einer ähnlichen bloßen Zahlengröße will die pabbinische Mychologie \*) — im Gegensage gegen die sachen; und bildergroße Mythologie anderer Völker — blenden und maken, ins dem die Rabbinen, wie Handelsleute und Kinder, Eröße Gottes, der Hölle u. s. w. das Zahlen suchen,

Shen-so fleinlich wird der Bewunderunges Wahn, wenn ers an der Helden-Macht groß findet, an einem Zungenbande Bolfer und Pferde und Wagen zu ziehen und zu lenken;

<sup>\*) 3.</sup> B. in jeder höllenwohnung sind 700 Löcher; an jedem 700 Risse; in jedem Risse 700 Storpione; an jedem 700 Gelenke; an jedem Gelenke 2000 Mafer Galle zum Peinigen der Verdammten: Ftigge's Beschichte des Glaubens an die Unsterbichkeit: BIL

denn auf die Thrompige gestellt wohnt diese Jungen; und Feder, Kraft dem kleinsten jung: stein Mannchen bei, das kaum seinen diesen Bepter umgreift. Ein Kron-Kind kann die Rechen; und Spinn; Maschine eines sertigen Staats umdrehen. Der Mordbrenner des erhestschen Tempels wurde noch unsterhichter als dessen viele Erbauer; ohne jenen wurde, der Lempel unter so vielen eingestückten nicht so viele Federn-bewegt haben, als er jest thut schon für Auspieler.

Aber was trägt denn der Feld Seld stelle Kronen? Drei wie ein Pahst. Die erste ist die mathematische der Kriegs Statif und Meschanif. In London ließ John Elerk, der nie auf einem Schiffe gewesen, wenige Erems plare von seiner neuen Sees Laktif abziehen — einige erhaschte wurden die Seschgeber derbrittischen Seemacht, und der Stubenmenschteilte auf seinem Sessel Siege auf dem Weltz meere aus. Dieselbe mathematische Kraft, wosmit nachher der Feldherr katt unbenahnter Jahlen, benannte Menschen in Divisionserems pel austhürmt, besaß an und sür sich der gute

Laktif, und Strategie; Schreiber sammt den kandfarten zu Hause neben sich. Bielleicht ers klart sich, dataus Heinse's Bemerkung, in sels ner Anastasia, daß viele große Feldherrn das Schachspiel sehr gelieht, und verstanden, diese spielende Wathesis und Rombinations, Recht nung. Bon dieser Seite nun betrachtet durste zuweilen mehr Kraft dazu gehören, einen Hels den abzumalen als einer zu sein; und Newton und sa Place tragen höhere Kronen, als die erste dessen ist, welcher von ihnen angewandte Kriegs, Westunft lernt.

Aber der Feldherr hat eine zweite auf dem Haupte, die des Muths. Furcht und Muth steden an; wenn aber sich seicht beweissen läßt, daß die Bölfer nur im seltensten Falle seige sind: so gibt das Heer dem Feldherrn eben so viel Muth als er ihm. Ueberhaupt iste schwer, auf einer von tausend sunkelnden Krieger-Augen umlagerten Anhöhe bavon zu lausen. Es ist leichter, vor Einem als vor

Bielen feige zu fein, oder fonft etwas ehrlofes; und por Monarchen ftanden ofter Erblaffende als vor-heeren. Ferner: Der Gieger wird genannt, aber felten bie Gieger, mehr ber befehlende Duth als der gehorchende, und den Ueberlebenden flirht die Lorbeer: Erbschaft ber Gebliebenen ju. Bollends der Beld felber, Daftebend auf bem Sugel und feine Unfterbi lichfeit durch fremdes Sterben erobern febend, - kann fich an und fur fich nicht fur den Unges meinen gegen einen Semeinen halten, der fein "nacttes Daupt unbefrangt in die Erde einbullt, und welcher ibm mit bem gebrochenen Bablers Berth jufaut. Aber ifts nicht mehr Ebrens Muthe ju fferben ohne Ruhm, als ju leben bon Ruhm? Cleichwol ift nicht einmal der Muth der gemeinen Einzelnen binauszuheben über ben Muth Des ungemeinen Gingelnen, welchen eine Maffe auf blutigen Flugeln unverblutet in den himmel por dem Erdf reis tragt. Der Ges meine befommt fo gut als fein Feldherr ben Glang nur durch Maffe und Menge; aber daß lettere, ober daß taufend Ropfe und Bergen Ach zu Giner Idee und Kraft verschmelzen und

jusammenziehen, dieses lob der Unsterblichkeit ift ein Preis der Ewigkeit und gehört dem ganz andern Wesen zu, das im All früher Sownen als Soldaten ziehen hieß.

Ein französicher Soldat war (nach einem Anekdetenbuche) im Leipziger Schauspielhause etwas ärgerlich über die bewundernde Ausmerks samkeit auf einen französischen General, der oben aus der Loge heraussah. Pah! was gros ber Mann? versetzte der Franzose den Bewuns deren. Wir (Franzosen) sind alle groß. Aber er hatte vielleicht eben so viel Recht als Eis telkeite

Der rechte Muth ist nicht der an schlechte und gute Bolter, an Rekruten und sogar Thiere verschwendete Kriegs. Muth und Buns den: Trop, sondern der Muth im Frieden, im Hause, vor dem Throne, der dem langen Uns gluck. Aber diese Festungswerke eines sokratis schen, katonischen, altchristlichen Muthes legenum den Geist nur die Religion, Weisheit und der Charakter an. Mehrere Helden waten zu Hause oder auf dem Blutgerüste Feiglinge; aber die rechte Tapferkeit steht nicht einigen oder gewohnten Gefahren — benn niemand ift so surchtsam, daß er nicht irgend eine bedeut tende Sesahr müßte, die er leicht berennet — sondern allen, und ungewohnten; und eine sole Geister: Eiche pflant det Friede, der Grunds sagi die Freiheit. Montesquien sagt, die Frau kann nicht im Dause, aber wol auf dem Throne herrschen (d. h. besser über viele als über etwen); viele Erobeter und Feldherrn sind im ähns lichen Falle und beherrschen muthiger die aust wärtige Menge als den Einzelnen im Vorzims mer oder sich solber.

Die dritte und lette, folglich hochste Krone des Helden ist die Besonnenheit mitten in Sturmen der Gegenwart. Nur deutsche Weisläuftigkeit könnte hier den Leser das leichte Geschäft abnehmen (und dafür das lästigere der Geduld aufladen), die friegerische und die friedliche Besonnenheit in Gefahren gegen eins ander auszuwägen.

Ber vor einem blutrothen Gemeinderathe der Revoluzion steht, und nachdem er das Wort gehört: Du verlierst deinen Kopf, dennoch seis nen jeigt oder auffcht : ber hat eine Schlacht gewonnen ichen vor Cod und Fallen.

Daber fodert der fatularische Selb, well der den alten frangofifchen Sprachgebrauch, ber die Teldjuge ber frangofischen Ronige Reisen nennt, \*) gu einer bloßen Babrbeit macht, durch gang andere und feltnere Rrafte, bie er nicht mit feinen Generalen theilt, feine Lorbeere ein. Es foftet mehr Unftrengung und Bewegung, einen hoben Thron ju befteigen. als ibn ju be-figen. : - Alexander, Cafar, Rarl der Große, Friedrich der II. waren fcon einsame helben, nicht blos obligate. Somol die Menge als die Vergesfing so vieler berahms ter Acloberen feit der Revoluzion entscheiden über den Gehalt des Felde Ruhms. grafe Feldboren der altern offreichschen Rriege, fo wie der frangofischen und englischen, wurden ibren Opfer: heeren nachbegraben, wenn fie

<sup>9)</sup> Meiners Befdichte bet meiblichen Gofchiechts B. 2.

Ach nicht durch Zepter oder Feder außerhald der Gräber entfernt erhielten! Und welche ger wöhnliche Meuschen waren nicht die Ziethen, Tilly's u. s. w. zc. außer ihram Kreise, d. h. die längere Zeit bindurch? — Wendet man ein, der letztere Fall gelte auch für jedes Kunst; genie außerbalb seines Zauberfreises, z. B. für den Kind; Engel Wozart: so gibt man eben zu, daß der bloße Feldberr an und, für sich kein großer Charafter und Mensch — denn dies sein großer Charafter und Mensch — denn dies sein aus — sondern der üppige sette Sprößing einer Kunstsertigkeit sei. Der Künstler draucht es nicht überal zu sein, der große Mensch aber muß es.

Wenn Shakweare Feldberrn bingeichnete, so batte er einige Krafte mehr als die Urbilder selber, deren Werk ohnehin wie das eines Schausvielers auf dem kurzen Augenblick, und dann auf dem Misspiel der Nebenspieler aus ruft. Wenn der große Sopholles für seine Antigone die Keldberrnstelle auf Samos bekam:

somar dieses blos ein Lohn seiner Arbeit, der befamitlich nicht mieder eine bohere sein sollt und wenn Aeschnlus auf seinen Grabstein nur seinen Kriegs z., nicht Dichterruhm setzen ließ:
so war dies vielleten . icheidenheit.

Die Erbberer wird kein Buch erobern und bereden; aber gegen das vergiftende Bewuns dern derselben soll man sprechen. Schelling redet "von einem fast gottlichen Rechte des Ers obezers;" er hat aber die Straßenräuber ges gen sich, welche in dieser Sache einem Ales rander und Caesar ins. Gesicht dasselbe für sich behaupteten; und welche wieder den Raiser Markus Aurelius für sich haben, der die in Dalmatien gefangenen Käuber zu Soldaten avanciren ließ.

"Ich habe eine Idee, sagt Sokrates, und daran setz ich mein Lebens Mohl und mein Les ben selber, denn fremdes darf ich nicht"—. "Ich habe eine Idee, sagt der Eroberer, und daran setz ich Wolfer, Dorfer und Städte, und erfülle meine und seindliche kandeskinder

mit Blutdutft und Fleischbunger, und leide kein fremdes Dorf, das nicht Tourtour, und teine fremde Gaffe, Die nicht Elenden : Gaffe \*) beift, und verdopple die Sarahwuste: \*\*) mehr Lann ich für eine Sdes mabrlich nicht thun." Dieg beweifet aber ichen , daß ein Erobert, fich mehr aus Ideen mache als ein Philosoph. Raligula wunfchte nur Einen Ropf des Bolfs, em ibn abzuhauen, der Eroberer nur Ginen geiffigen, um ihn aufzuseten. Was bilft ins des alles Predigen der Goschichte? Wie wies Derbolte fie nicht ftets, daß alle von BhiteRas taraften zusammen geschwemmte oder geleimte Lander - ... B. eines Alexanders, Raris des Großen, ber barbarifchen und ber orientalischen Ungeheuer — niemals beifammen geblieben,

Dorfchen im fublichen Frantreich von den haufigen hinrichtungen Bornehmer. In den meisten altem Stadten, fagt Niedlag gibte fergemannte Clend-Caffen, weil sonft Fremd Clend bick.

<sup>3 - \*\*)</sup> Die Sarah-Bufte ift befauntlich fo groß els Europa.

fopdern, daß baufig felber die, welche leimen geholfen, nachber getbeilt und zerriffen baben? Immer glitten die durchstochnen, durch ein Schwert an einander gereißeten Länder wieden davon herab, sobald die blutschwarze Sande die es bielt, sich vor dem Lode sensen mußte. Der Staat gleicht dem Glase, das diesste zers springt am leichtsten in Sige oder Kälte.

Wie sollte auch das Schreien der Ges schichte ober ber Blutstimmen ober ber Steine etwas belfen? Ein Menfc und Alexander wird wie ein Bolf und Nom eber der Kreus den, als der gander fatt; Merander batte fich gewiß nicht mit bem winzigen Trabanten ber fleinen Erde begnügt, unit dem: Monde, menn er eine Aufgiebbrucke babin gefunden batte, fondern er mare gerade auf die hauptstadt bes biefigen Planeten: Reichs, auf die Sonne loss gegangen, und hatte dafelbft nach der Erobes rnug Kriegsfarten bom hundsftern verlangt, fo daß es wirflich ben Eroberern' (fcon bas Wort ift bart) ergebt wie (nach Gifenmenger) jufolge den Juben und Christen, benen in der andern Welt jur Strafe die Babne zwei und

mangig Ellen lang Beraustwachsen; ein Ses Diff, woltit man beffer fich bertheidigen als benabren fann.

Fragt doch die Angasser der Riesenländer: welche känder waren glücklicher, gediegner, weiser, die großen oder die kleinen? Bers gleicht Athen, Sparta, die Hanse, Republisken, einzelne italienische Staaten — mit orienstalischen Reichen, mit China, mit dem vorzigen Rußland. Riesenstaaten gleichen der Riessenmuschel, deren Schalen sechs Zentner wies gen und der Fleisch; Inhalt 25 Pfund.

Alleibungs ift von Keng so gut erhaben als die Post in Athen oder Marfellle; und der Bers. dieses hat schon früher \*) an dieser in unserem Brieden wahmenden Word Sphine die towens Reise anerkannt. Es ift erhaben, wenn

<sup>\* 9</sup> Litan IV.

Römer und Karthager auf einem Boden soch fen, den das Erdbeben unbemerkt unter ihnen erschütterte. Es ist noch erhabner, menn bet Mutina die Beteranen der Legto Martia gegen zwei a dere Beteranentegionen anrücken, nach Zurücklassung von fünf Tironen, Kohorten, um reiner zu kämpsen — wenn diese zwei Heere alter Helden ohne Feldgeschrei und stumm wie Lodesengel an einander würgen, ein Würgens gel am andern — wenn sie dann mit stummer Berabredung die müden Wassen einige Minusten niedersenken — und wenn beide Heere sich endlich schwer auseinander zichen, jedes seine Hälfte als Leiche nachlassend.

Dieses menschlich Erhabne ist inzwischen dem thierisch Erhabnen, Das den ganzen Frühe ling mit einem ahnlich stillen Wechsel Word der Thiere einnimmt, etwas verwandt. Oder muß sich denn immer stehende Menscheit auf liegender heben; oder Mensch Deroen auf Mensch ilnthieren? Im himmel sessen sonst Engel keine Teusel voraus. Und was braus chen wir weiter? Wenn ein Sully — fein ges meiner Feldherr und ein tapferer Kürsorger

für Feldheren und seinen tofflichen Selden Seinrich - Rriegeluft icharf verachtet, wenn David feinen Tempel bauen durfte, weil er Rriege geführt - und wenn die erften Chris ften fie unter ihren Religionsmurbe fanden menn Die blutbetrunfenen Romer fich nach Schlachten mufchen ban innern Blut: Fleden menn fie Lebensftrafen au Ber dem Lager volls jogen, um nicht ihren Adler mit Bint ju bes sudeln, obwol, er nichts anders foff — wenn ihr Flamen dialis ein gewaffnetes heer nicht eins mal sehen durfte — Sparter sich stets nur langfam (wie ein neuerer Ronig) jum Rriegen enticoloffen - und wenn die Thiere friegen gegen Thiere, gegen Menfchen und neben Denfchen: to war vielleicht auch mir ein Bott gegen ben Arieg felber nachzuseben.

ngung die einstelligen William der Gereiche Gebeurg der Gereiche Gebeurgen der Welter der Gebeurgen der Gereiche Gebeurgen der G

-- Kleine Bwielichter.

A. Dringendfte Staatspflicht — B. Staatengeichichte — C. Bereinigung bes Menfchen und Staateninines — D. Wirtung bet Roth — E. Augen ber Sofe und bei Gelehrten.

A. Unter dem Kriegsfeuer der Staaten find freilich die Reinigungen derfelben so schwer als nothig. Aber der Schornsteinfeger saubert den Schornstein, während ihn das Feuer im Ofen rauchert und schwärzt. Rein Mensch und fein Kurst darf das heilige und heiligende eine Minute lang verschieben; denn es kennt selber keine Zeit.

B. Wenn nach Goldsmith Mangel geschichte licher Merkwurdigkeiten bas Gluck eines Staats

Bedeutete, so sollte uns allerdings bieser Mans gel nicht mangeln, Sleichwol hat ei Recht und wir — Gewinn; denn eine Bojährige Sosundheit gibt nicht acht Blätter dem Arztez aber eine einzige kurze heilung ist voll lauter Geschichte.

C. Wer'es irgend für unmöglich balt, zugleich ben Staatsmann und Kameraliften uns Gefandten, und Ronigs : Liebling und ben ach ten Religiofiften und Babrheite ; und gandesi freund, und fogar ben Gludlichen in Giner Werfon zu verfnupfen : Der hat nie aus feinem Herzen in Die Geschichte hineingeblickt. Davin fteht ein folder Selbstchorift und Karften Bunbi ner, Gulin! - Die Kraft feiner Geradheit ließe fich durch ein gemeines Gleichnis malen namlich auch im Ctaategebaube gebt fein Rai gel, welcher befeftigt, tief und bis jum Ropfe ein, als ein geraber. (Etwas anders ift Wanfend machen, und Befriegen.) Die Rlapperschlange beißt niemals gerade gestreckt, fondern frumm geringelt.

D, Roch lehrt beten, die Italer nannten (Aen. I.) die Kilppen Altare; wir halten Kirs chen für häuser, bei welchen man die Durche gangsgerechtigkeit; nur in schlectem Wetter ause, übt.

E. Wenn man für die scharfen Augen der Hoke für Nachbarn, Rebenbuhler und Gee genwart, und wieder die stumpfen der meisten für das ferne Polt, und für die ferne Zeit ein würdiges Borbild verlangt: so nehme man nur die Studensliege in die hand, und zähle ihre Kugen für die Rane — achttausend sinds —; und ihre für die Ferne — drei Rebenaugen unter den haaren hat sie dazu. — Umgesehrt hat der Studiorstubenmensch, wie alte Leute, mehr ein Gesicht für die Ferne, und sieht Dinge por seiner Nase selten früher, als die nicht mit ihr daran gestoßen.

## TV.

Worschlag politischer Trauerfeste.

In nichts offenbaret sich die herzlose Mas schinenhastigseit der Reuern mehr als in det Dürre ihrer Feste. Man nehme einer Stadt Dürre ihrer Feste. Man nehme einer Stadt Stadtschlüssel und Ehrenbogen, den Freiball Kanonendonner, die Dellampen und 24 weiße Mädchen mit Blumen weg: so hat man ihr alle Sprachorgane und seurigen Zungen entirissen, womit sie zu einem helden sagen kann: i,ich staune an," und der heros zieht kahl und leise ein und ab. Ich wünschte nie, Napoleon unterwegs zu sein, weil ich vor jedem frischen Kirchthurm zusammensahren müßte, da jeder mir sich als den Zeigefinger, Reisebarometer und Fernschreiber der verdammten huldigungse Längweile vorstellte, wamit man mit meine

gen die Festlichkeit arbeiten soll! so wurde die gegen ein Traudriest eines Staates mehr als' ein Bußtag — gleichsam der Allerseelentag als nes Bolls — noch höher als schon: ein einzels des über dus Erdreiben hebendes Begeächtls unf den Flügeln und Flammen der Baterlands; diebe schwingen, und die Genvinschaft der Bunk den wurde jugleich sich zu heilen, und sich zu vinsen ansteuern — Micht aus personlichem Schmerzet aber aus allgemeinem ersteht Gros verst. ander aus jeder Asche ein Phonip

Unfete westlichen Nachbarn — wiewol und sest auch nach der abrigen Windrose benacht bart — haben mehr diesen antisen Sinn, der lieber Gelster als Maschinen bewegt. Im kie niglichen Schlosse zu Versailles \*) war (oder ist vielleicht: noch da) eine Uhr, welche, währ rend bem Leben des Königs stillstand, nach dessen des Königs stillstand, nach dessen auf die Todesstunde des alten still z ges

<sup>\*)</sup> Sandere Reisen durch Holland und Frankreich. B. I.

fellt wurde, gleichsam ein ewiger Beiger bes Grabes mitten auf dem Throne, eine schlas gende Bunichelruthe der Ronigsafche. anderer, aber unchristlicher und Berg : burch; bobrender Zeiger mar die jahrliche Konigsmord, Reier der Revoluzion: inden doch dem romis ichen Großheits Barbarismus verwandt. Lagt uns etwas meniger Erhabnes, aber mehr Ers bebendes, wiewol den tomischen Trauerfesten blos von weitem Vermandtes beschauen und bedenken. Es ift dieß, daß ein Ronig auf els nem Throne, der fich feit einigen Jahren uns ter dem Rriege: Erdbeben gesonft batte, gleiche wol alles an ben wenigen Stellen erlaubte wo er noch verbieten konnte — was gegen ibn und einen Staat geschrieben wurde, der fich Den potenzierten Protestantismus nennen darf. Mitten unter Unglucksfällen und unter Reinden trauete er feiner protestantischen Regierungse verfaffung ein Begengift ju gegen alle Unglucks. Babrfager nicht sowol als Vor sund Nache fager. Und er hatte Recht; alle Gegenschreis ber überwanden nicht die Bolfs : Anhänglichs feit; und der bedrangte Kurft durfte das mas

gen, was beglückte Fürsten oft scheuen; die gedruckten Prangerchen Preußens wurden Stussen jum Ehrentempel. Wollt ihr — sobald euch England nicht genügt — einen größern Beweis, daß Preß: Freiheit nur bei Denks Knechtschaft schade und sonst niemals? — Glaubt ihr nicht, daß aus dem Waisenhaus der Vergangenheit zulest Männer und Helden erwachsen herausgehen? — Glaubt ihr nicht, daß die Römer, welche dunkle bestorte Feste begingen, zum Andenken eines abgesunknen Abendsterns, eben dadurch dem Aussteigen eis nes Morgensterns entgegen kamen? Ihr müßt es wol glauben, denn beide Sterne sind Eis ner.

Kurz, glaubt ihr nicht, es gebe auch aus ser Frankreich Staaten, welche den 14. Oktober federn können, wiewol nicht mit einerlei Thränen? Kann sich niemand porstellen, daß man z. B. im Oftober ein Adonissest seiere, worin befanntlich die erste Feier die Berschwins dung (Aphanismus) hieß, und woran man Bilder sterbender Jugend und Urnen voll eine gesäeter Blumen umtrug? Der zweite Keiertag

des Adonisfestes (Die Entdeckung) war eben lauter Feier, alle hoffnungen kehrten zuruck, und die Bottin der Schönheit erschien — und das erdige Leben wurde ein himmel.

4

## Rleine Zwielichter.

A. England — B. Kurzer Krieg — C. Prefffreiheit — D. Jarte Ehre der Rolfer — E. Satularische Feier — F. Schreib = Staatten — G. Kaffee = Surrogate — H. Wiederstehr der Geschichte — I. Der auserstehende Staat — K. Jesniten und Freimäurer — L. Bolks = Versaumung — M. Staaten = Strasse — N. Franzosen = Rängel — O. Das Bolk.

A. Rein Erdbeben erschütterte und vers wüstete Deutschland so sehr als jenes, das in altester Zeit die englische Kuste von der frans zöstschen abspaltete und uns durch den Ranal eine lange Fallgrube aufriß, so daß Deutschsland dem Ungarn ahnlich wurde, das vom Sprichwarte der Gottesacker der Deutschen gernannt wird. Zum Unglück leiden wir eben

durch die beiden Geschenke, die wir England gemacht; denn erstlich das englische jetige Handlungsspstem handelten, wie andere bewied sen, die Englander von der Hanse; und zweis tens ihre Regierungssorm (nach dem bekannten Ausspruche Wontesquieus) aus den deutschen Wäldern ein. Wir unseres Orts wären klug; wenn wir ohne Bedenken beide Geschenke zus rücknähmen von den Undankbaren. Brutus entdeckte zuerst England; seltsam — und reich genug für Anspielungen!

B. Wenn der Krieg das eigentliche größte Trauerspiel ist, das die Erde vor Sott und Teufeln aufführt: so bevöachtet kein Tragsdiens Dichter mehr die Regeln als Napoleon; zuerst und am meisten die Einheit der Zeit, weit er Kriegsjahre in Kriegs Monate einpreßt. \*) Rur gegen die Einheit des Orts sündigt er stark.

<sup>\*)</sup> Scaliger (Poet. III.) will bem Trauerfpiel nicht mehr Stunden geben, als acht.

(C. Jeder Staat sollte als Zensor der Meinungen, der politischen und der religidsen, aus Don Antonio de Ulloa \*) sich der Spine ne Capba 'erinnern, welche tödtlich vergistet, wenn man sie bei ihrem Angrisse zerdrückt, aber welche nicht beschädigt, von der Hant nur weggeblasen.

D. Die Schamhaftigkeit der Balker geht wie die der Jungfrauen unter; so nämlich wie das Sinnkraut (die Sensitive) einwelkt, wenn man es zu oft berührt, und zum Widenkande nöthigt. Das Seistige verslüchtigt sich am leichtesten, reines Gold wird am leichtesten perhogen. — Der Mensch wird schneller thies risch, als ein Thier menschlich. Wie sticht gesgen die langsame Vermandlung der Staven in Freie die Schnelligkeit der umgekehrten ab, womit ein kurzer Zeitraum die Römer uns ter Kato und Brutus von denen unter den

<sup>\*)</sup> Allg. Hiftorie all. Reif. B. 9.

nachken Kalfern so weit abschied, daß wenn. sonk früher das Bolk fich einzelner Emannen schämte, hier Eprannen fich eines ganzen Bolks schämten, und zornig auf einem so wenig anse rechten Gewürme gingen, daß es sich nicht einmal zevtreten, krümmte.

E. Chedem wurde immer jedes Jahrhuns dert mit Buß, Bet; und Fasttagen beschloss sen. Statt der unterlassenen religiösen verords nete uns das Schicksal politische.

F. Es gibt Staaten, welche anstatt Rom ju gleichen, das aus einem hölzernen ein steis nernes wurde, recht umgekehrt unsern Salen nachahmen, welche den Marmor für die bes quemere Lebensart Lurch schone marmorirte — Papier ; Tapeten ersegen, durch Bucher und Befehle.

G. Raffees Surrogat. So lange et time noch Kaffee gibt, sind noch immer Surros gate, worin er einen Bestandtheil ausmachte, zu exsinden. Nicht das wohlseilste ist meines: nimm von allen sämmtlichen bisherigen Surrogaten zus sammen zu und thue etwan zu ordinaren Kafs see daran: so wirst du einen Rassee haben, den die seinste Zunge nicht unterscheidet. Aber das wohlseilste und einsachste Surrogat ist längst in Holland bekannt und eingeführt: nimm blos anderthalb Maaß reines gutes Wasser, laß es recht auswallen und thue ein halbes koth Kassee hinein: so hast du ein sehr wohlschmeckens des Gesoff.

H. Welche Wahrheit und weise Fülle (so wie durftige Wiederkehr alter Schaden der Menschheit) decken sich und seit der Revolus zion in Aristoteles, in Plato, in Tacitus, in Machiavell, in Montesquieu u. s. w. auf! Es gibt Bücher, welche immer klarer werden, je alter sie werden; und vielleicht wird ein

Semins nur Nachts vor dem jungsten Lag am besten verstanden.

2370

I. Als der Donner in kyfurgs Grab einsschling, galt es für ein günstiges Zeichen. \*) In Potsdam suhr der Strahl in das Grab eis mes ähnlichen friegerischen Gesetzebers; auch hier erscheint er als kein boses Zeichen, indem er daraus zwar nicht den Gesetzeber, aber doch verklärte Gesetze ausweckte. — Bes kanntlich thaten die Reliquien eines Heiligen setz größere Wunder als vorher der ganze les bendige Mann. Dasselbe kann ich mir von Staaten Reliquien gedenken. Insosern wird von einem Krieg oft der Eisgang eines Bolks durch Kanonen nicht sowol angesagt als hers vorgebracht.

<sup>\*)</sup> Plutard in Lycurg.

K. Jesniten und Freimaurern wurden bieber von Jesuiten; und von Mauerer; Ries chern, aber blos wegen der Mysterien ihrer Orden, nicht ohne einige Bosheit geheime Einflusse in die Staaten zugeschrieben, jenen mehr bose, diesen mehr gute. Aber die jezige Zeit voll Treiben und Sturm ist ihre beste Bertheidigung; sie haben darin nichts gethan.

L. Hof, oder Thronstaat und dann Kriegs, stand sind die beiden Wende, Zirkel glanzender Zirkel. Haben beide ihren Glanz, den guter Firnis gibt: so ist das verdeckte zurückgestellte Hinder, Bolk fast nichts. Aehnliches erscheinkt an Sartenstühlen; die schandaren Vorderbeine besthirmt man durch Firnis vor Fänlniß; da man aber die Hinterbeine nackt läst, so bricht der gleißende Eden, Stuhl rückwärts um.

M. Das Schickfal geht, mit Bolkern, wie Beliogabalus mit feinen Rochen um; brachte

einer ihm eine schlecht erfundne Brühe: so nds thigte er ihn, so lange davon zu leben, bis er auf eine bessere gefallen war.

N. Wenn die sentimentalen Franzosen oft Worte ohne Thaten haben: so haben die kries genden zwei Thaten ohne die beiden Zeite Worte dazu: Stehen und Reiten. Infanterie und Kavallerie.

O. Erziehung und Unterricht treiben aus ums schone Reime, als sollten wir zu Grieschen erwachsen; später nimmt uns statt des Särtners der Braumeister, der Staat, in Empfang. So läst man die Gerste erstelebendig keimen, eh' man sie auf dem Darrofen zu gustem Malze abtödtet. Unsere Staatsgebäude sind fast ganz Mörtel, den hohen Schlußstein etwa ausgenommen; die Alten legten die Quas det sest ohne Mörtel auseinander; aber deren Reste blieben fast unverwüsslich.

Porschlag einer Obereraminazions.

Hichtens Vorschlag, in einer Normals schule die Baumschule eines nenen Deutschs lands zu pflanzen, könnte den ungeheuern Schwierigkeiten, in einem alten Staat einem neuen zu isolieren und zu organisieren und die ganze Volksjugend sechzehn Jahre lang aus dem ganzen Lande auszuscheiden, daß man sewissen Grade dadurch ausweichen, daß man statt der fortzuerziehenden Volksmenge blos die wenigen erzöge, welche diese forterziehen. Die Volkstapserkeit der neuesten Kriege führt und die Beweise, daß nicht die Menge, sondern die Auswahl, nicht die Regierten, sondern die Regierenden suchsenge

wurde, wie ich schan anderwarts behauptet, durch sich selber groß oder frei oder weise, sondern stets durch große, freie, weise Chorssuhrer. Stellet die Sonne hin, so geben die Planeten von selber.

Daher kann, man zu Fichte und Brans, bes sagen: stellt doch euere Trauergesänge über de utsch en Zeitgeist ein, als wären wir blos der Kraft des ausländischen erlegen, der doch gewiß nicht besser ist. Hätte sich nur ein gewisser einziger Mann mehr an unsere Spige als zegen diese gestellt: so ständet ihr auf einmal aus Anklägern Deutschlands in Lobs redner umgewandelt da. Ueberhaupt den Zeits geist anlangend, so sprechen ihn nicht Schlachts Siege — diese Kinder der Stunde, diese meuern Seschöpse, weniger der Herzens; als Berechnungskraft — sondern nur die Art und Weise aus, wie Kampf gesührt, Riederlage extragen und Sieg genossen wird.

Und wie haben denn die Deutschen auf ihren langen Schlachtfeldern geblutet? Nicht wie Missethäter, sondern wie die Franzosen, mit Ruhm.

Richt also vie tausend Räder, nur die Spiralseder, welche treibt, härtet in patriotisschen Borschulen eines neuen Deutschlands recht stark, die Staatsdiener und herrscher, die heerführer u. s. wenn Muth mit Redlichkeit so enge zusammenhängen; und wenn jedes Bolk die Deutschen dis 20. 1809 die Redlichen nannte: was wäre nicht von uns und für uns zu thun durch eine Bildungssschule edler Deutschen, welche weiter in die Breite, und Liefe sortisiden?

Dieß führt auf den Punkt der Ueberschrift.
Das Bolfers Unglück, sagte man bisher, ist der Wecker (ein sehr theurer) des Genieß; aber diese Wecker sollten ja lieber vorher vom Staate gestellt. und geweckt sein, um jenes zu verhüten, nicht zu vergüten. Warum will er das, was stärkende Nahrung sein konnte, nur erst als herstellende Arzuei gebrauchen, und mit Wein, statt zu, begeistern, nur ausheilen? Den benannten theuern Genius; Wecker (aus Kanos nen, Jaminergeschrei, Sterbe; Röcheln u. s. v.)-sollte man an keiner Staats; Uhr anbringen.

Menn oft ein genialer Mann ein gegens wärtiges Volf und Jahrhundert aufwiegt, und daburch ein zweites nachläßt, wenn ein Kant eine lehrende Schülermasse belehrt, und übers wiegt; wenn dann alles Große nur von Einem Großen ausgeht und alle Erden: Frühlinge mur von Einer Sonne: so sollte man docheschit es, solche Sonnen mehr anzubeten und zu berechnen suchen.

Ein Schatz ift da, der jede Zeit rets tet und reinigt; es ist der, den die Natur durch Mutter schieft. Ein Alter \*) spricht lange und wißig darüber, daß und warum mehrere Genies immer auf einmal erscheismen, indeß darauf Jahrhunderte seicht versties sen und nichts zusühren, weder Goldförner noch, Silberstotten. Aber da hier nicht der bloße Zusall so sehr bereichern kann — denn er läst nie fünf Quinternen hintereinander zies hen —: so muß man annehmen, daß die Nastur in demselben Klima und Zeitraum die gleiche Zahl von Genies, wie von Goldadern

<sup>\*)</sup> Vellejus Paterculus.

tepftallistere, nur daß uns die Banschelruthen der Entdeckung sehlen, und daß folglich nur irgend ein reißender Strom einige Goldkörner hervorspult. Sind aber einige höhere Mensschen vorgeschoben, so sinden und heben diese die übrigen bereit liegenden auch gar nach; ein Magnet ist die beste Bunschelruthe anderer Magneten. Freilich kann Genie nicht unters drückt werden, aber doch verrückt und verspflanzt; denn ein Dorfs: Newton kann, sich selber Geselle und Meister, ein Uhrmacher wers den, oder ein Pitt ein Schulze im Aruge.

Der bose Jerthum, daß alle von der Rastur gesäcten Senies aufgehen und ihren Wuchsterreichen, entsteht aus der Verwechslung der theoretischen mit den praktischen., Rämlich so in den Schulen sinden leicht die Rräfte der wissenschaftlichen und poetischen Köpse Spiels raum und Stoff, und durch beides entdecken sie sich selber. Dazu treten noch die Schuls Lehrer als leichte Magnetnadeln der ihnen verswandten Magnetberge. Hingegen jene, Welte umstürzende und umackernde Geister, große heersührer, Staatsminister, andere Geschäftss

manner, finden in der Schule keinen Ruthem ganger ihrer tiefen Abern. Diese Senies ges ben daher, wenn sie das Schicksal nicht hoff maßig, nur geistig geudelt hat, meistens der Welt, wenn auch nicht sich, verloren; und ein Sully, Colbert, Pitt und Napoleon bleis ben sigen, als bedeutende Kothsassen im Dorfe.

Bisber galt die Abnens Probe mehr als Enfels Probe oder Seifferprobe, und einer, der von feinem burgerlichen Braadamiten am weiteften entfernt mar - benn jeder Edelmann muß mit einem Burgerlichen anfangen und breit auftreten, so wie ein Burgerlicher fich in einen Ebelmann jufpigen fann - ichien jum Staats : Gefcafts : Mann gleichfam fcon gebo: ren und erforen. Wenn aber bisher auf dem fleinen, oft ungesunden Adels : Eiland so viele große heerführer und Staatsmanner gewachsen waren: wie viel mehrere waren nicht (fcon blos dem Raume nach) auf dem weiten Kontis nente der burgerlichen Stande zu finden gewes fen! Denn ber Abel fann und in allem übers treffen, nur nicht in der Mehrheit; vollends

da die nothigsten Stammbaume als Eckstamme ganger Familien absterben, indeß das burger: liche Gras sich selber frisch nachsaet.

If nun dieß alles mahr, und ruben und ffeigen Die Staaten nur auf wenigen Atlass Schultern: so ift jedes Geme die Seele des Bolfs wie Gott die Seele der Thiere (deus anima brutorum). Ift bieg von ben alten bobern Staaten langft eingefehen worden, welche Eine große Geistes Rraft taufend ans bern nur von jener ju bewegenden Rorperfrafe ten vorgezogen: so ist es zwar febr unbegreifs lich, wie man die Ausfuhr der Genies fo leicht verstattet, als Spanien so ftrenge Die Ausfuhr der Buchtesel verbietet, oder Preußen die des Goldes; aber noch unbegreiflicher, daß man gar nicht barnach umfragt nach ben achs ten Lebens, und Elementar, Geiffern der Staats, - Rorper; man erwartet fie blos fo jufallsweise angeschwommen, wie etwan bas falte Island bas Brennbolg aus unbefannten fruchtbars heißern gandern.

Aber tonnte man nicht Flog / Inspectoren anstellen, namlich die oben betitelte Geniess

Ober: Eraminations: Commission? Könnte man nicht statt der Jesuiten: Riecher ganz andere Rasen für etwas Besseres, gleich lebendigen Stirnmessern besolden, Entdecker künstiger Welt: Entdecker, kurz noch andere Leute als Schulleute, obwohl diese auch? Die neuesse Sessichte voll umgeworsener und voll aufgericht teter Theorien predigt und allen das Ueberges wicht der Einzelnen über die Rasse.

Nur qualt dabei eine Schwierigkeit, — namlich die, solche Geister: Taratoren zu fins den. Um Genies in der Kindheit zu beohach; ten, mußte man erst wissen, wer eines wird; denn erst hinterher macht man spätere Erlebungen zu frühern Erfahrungen. Ich möchte daher noch lieber die Kindheitsgeschichte eines großen Menschen wissen als seine Mannsgesschichte; wir hätten dann eine Diamantens Wage der Zufunft.

Sleichwol könnte etwas geschehen, wenn der Schullehrer blos die geistige Sohenmessung kunftiger großer Schullehrer, und Dichter, nicht aber die Messung der ihm unverwandten blutfremden Köpse vornähme, sondern wenn

1. B. der Krieger das Kriegstalent, der Fis nanzminister das Finanztalent u. s. w. an Kindern zu magen bekame. Der geistige Blutss Berwandte errath viel leichter seinen Berwands ten, als der forperliche den seinigen.

Wie aber die bisberige unverantwortliche Berschwendung der bochsten Staatsfrafte, dies fes Unterbinden der größten Staats: Arterien ju verhaten ift - burch welche Mittel, ob durch eine bobere Obereraminazionskommission der Anabentopfe, ob durch eine besondere, wenn auch nur einsmonatliche Prufungsschule berfelben, oder wie fonft - geb' ich gar nicht an, theils weil oin folder hoberer census capitum, eine folche Kantische Kritik' der Bers nunft, welche wirfen foll, fo wie meine ibr entgegengefette geiftige Todten & Befchau, nams lich ber Borichlag bavon, weiter nichts ift, als eine zweite Racherfindung zu den neuen Pflug :, Egges, Saes und andern Dafchinen, welche den Raffee: Surrogaten gleichen: man trinft seinen Raffee, und das Gurrogat ift Gelb.

5.

## Rleine 3 wielichter.

A. Feierlichkeiten. — B. Subordinazion — C. Die neuern Sittlichkeitsanstalten — D. Phftfalen — E. Gegengift ber Ichsucht.

A. Ohne Kanonens Donner fammt fein Fürst durch eine Stadt — oder auf die Welt — oder ins Shebett: — oder in die Erde. Dieser Erdens Donner kann mancherlei bedeuten, gleich dem himmels Donner das Befruchten, Beregnen und Einschlagen, und Rugels Hageln — oder überhaupt die Fürsssenbestimmung zum Kriege — oder, da es ohne Rugeln donnert, viel karmen, und Des monstration ohne etwas — oder nichts sonders liches überhaupt, sondern nur den Widerspruch, mit einerlei Knalle Jubel und Jammer, mit derselben seurigen Zunge Sedurt und Tod aus zusprechen — oder um die Achtung gegen die

Ranonenfugeln, womit allein die Rlapperjagd der Menscheit und die Ballotage oder Rugele Stimmung der Friedensschlusse zu machen ist, von weitem zur Sprache zu bringen — oder aus musikalischer Liebe zum friegerischen Scheralbaß der Menschheit — oder um nichts zu sagen, sondern bloß zu knallen.

B. Die alten Sachsen leisteten im Kriege ihren Fürkep jeden Sehorsam; der Friede aber führte die unabhängige Gleichheit zurück. Späterhin sagte ein und der andere Staat: "wir kehren es besser um. — Im Frieden sind unsere Soldaten hart gehaltene Kriegsse Rnechte, im Kriege Friedens: Fürst en; denn da jeder Krieg fürzer dauert als ein Friede, so wollen wir lieber lange als surz rezieren; und was haben wir dabei noch verloren als Schlachten, deren ohnehin nie zu wenige sein können."

C. Die modernen Sittlichkeits Auffalten gleichen, mit den alten Zensoranstalten verglis chen, diesen viel weniger, als mit mehr Bors theil (da sie den sittlichen Unrath mehr vers bergen als verhindern) gewissen nichts unheims lichen Gemächern in Gallas Garten. Denn eben dadurch wird der Gartens Baumeisser Geschmackzeigen, daß er folche Gemächer zurt verkleidet, es sei in ein Brunnengebäude, oder in eine Mische, oder in einem Wonnment; und henn Leute darin ause nam ber kosen, sehen sie sich an, ganz verdußt.

D. Die Annalen des lateinischen Johannes von Muller fand man zuerst in Westfalen auf (nach Chateaubriand). Möge der deutsche Tacitus uns bald von eben daher einen Germanicus, wenn auch undeutscher Abkunft, lies fern, so wie de moribus Germanorum. Schon jest bedeuten westfälische Gerichte nicht mehr, wie sonst, heimliche, sendern umgekehrt öffents liche.

E. So ungehener weit die Ichlucht die europäische Erde überstrickt, und so kurz die Liebes Zeit der Jugend, und so enge die Liebess Stätte der Familie ist, und so sellen ein liebens des Genius. Herz (ein Perzen Herz): so reicht doch die wenige Liebe, welche am starren Zeitalter noch wärmt, zum Austhquen und Bewegen desselben bin; und eine kleine Bän me schmilzt aus den Eletschern befruchtende Flüse, wie etwan in gewissen Gesundbrund nen ") die warmen Quellen in die einsrierens den Bäche fortsließen und sie zum Treiben der Wogen und Rühlen erwärmen.

<sup>\*)</sup> Wifbaden.

Vorschlag eines neuen Gesandtschafts: Personale für Fürsten, das beinahe unentgeltlich schreibt.

Wenn ein Finanzminister keinem Thiere so abnlich ist als einem Menschen, weil dieser, nach Cicero, das einzige ist, das rechnen kann; wenn der rechte Financier mehr den Staat hergus als hinein zu rechnen hats so dürste der Berfasser dieses vielleicht als ein wackerer Finanzmann den Kammern sehr gefallen, da er hier den Fürsten ein neues Gesandtens pers sonale vorschlägt, das beinahe nichts kostet — am Diäten, Depeschens Porto und silberne Tas selservice ist ohnehin nicht zu denken. Dieses Personale balt sich in ganz Europa gratis auf,

und verfendet jahrlich fo bestimmte Depefchen aus allen gandern, daß fie fogar ins Gingelne der Geburts ; und Sterbeliffen , der gandes Berfaffung u. f. w. eingeben. Saben nicht biefe mahren Rreisgefandten des Erdfreises in ihren unschätbaren Depefchen Cachen gemeldet, mos von die gewöhnlichen Ambasciadores der Rurffen fein Wort gewußt? Saben fie nicht die frans iblische Revoluzion vorausgesagt — ferner die Nammerfolgen beutscher Einmischung in Diefe bie Erhebung Franfreichs - Die Napoleons u. f. w.? Doch ich halte mit dem Preifen ein, ba ich felber - wiewol nicht als Legaziones rath - mich als unmurviges Mitglied an biefe ehrmurdige Ambassade reihe, welche ans achttaufend fechehundert und gwei: und fechzig Mann besteht, Die fich - Schriftstetler nennen, fo wie ihre Depefchen Berfe \*) Was hatten die Fürsten nicht von diesen wah ren Bothichaftern und Rungien (wie die pabstlichen Gesandten auch heißen) ohne alle Rungiatur & Streitigfeiten von Gluck und Um

<sup>\*)</sup> Rad Meufel im 3., 1900.

gluck, Rraft und Rrantheit eigner und frember Staaten erfahren fonnen, j. B. - um nicht der Gefandten bom erften Range ju gedenken, eines Platons, Ariftoteles - boch von Ger Ranges, wie Archenholy, tiefeten Buchholy, Bulow tc. ? Menn andere Gefandten . viel ofter Minier i Rompaffe des Rriegs : Feuers find, wenn die runden Tenfterscheiben, womit fie Licht geben, fo leicht Feuer geben: fo find wir Plenipotenziaren meht mobithatige Difts beet: Kenfter, welche die Sturme abwehren und bas Bachfen antreiben. - Und mas fehlt denn unserem so ehrwurdigen corps diplomatique. bem Friedrich der Einzige (leider mar dieses Beiwort eine Prophezeiung) so gern Audienz gab? Richt etwan: eine Entzife ferungsfanglei (Diefe tragt ein Farft im Ropfe unter der Krone); - nicht Refreditive (benn Die Zeit ertheilt fie); - nicht Renntniffe (Denn wir wiffen alles und die andern Gefandten entziffenn und erangeln erft manches aus uns); - nicht Glang und Burde (benn un: ter unferem Umbaffaden Derfongle feben wir oft Regenten selber wie Friedrich II., Ca-

far 2c.) - Aber wenn nicht biefe Borguge, welche fehlen uns? Nur Introducteurs des Ambassadeurs. Ich meine damit nicht fürst lice Ober; und Unterbibliothefare; fie find ja angestellt und zuweilen den erften romifchen Bibliothefaren gleich, welche gewöhnlich Stla ben maren; ferner find die offentlich ; fürfflie den Bibliothefen fammt den Sandbibliothefen auch aufgestellt, die aber ihre Rachrichten baufig nur fur den Buchbinder geben. Eben fo wenig werden furftliche Borlefer ge meint; hatten benn die Furften fie nicht unter Dem noch bobern, aber richtigern Titel Lecteurs ober Lectores, D. B. Lefer; es fei nun, daß Diese ihr Umt allein ju Sause gewiffenhaft fcon ohne einen Ohrenzeugen verwalten, oder daß Fürften ungern borende Lefer beim Bore lefen find, weil fie es hier wie alle bobere Personen, gleich den orientaltschen Fürften bei Audiengen, gum Unftand rechnen, nicht gu fceinen, ale ob fie Achtung gaben. Außerbem ift ja der Borlefer nur der Borfchneider, nicht der Rredenier.

Sondern Introducteurs des Ambassadeurs find erft noch von Kursten anzustellen und zu beeidigen, namlich eine geheiligte Ges fellschaft von Mannern, welche mit grangenlos fer Zensur : Freiheit dem Fürsten alle wichtige gedruckte Auffage in Betreff Des eigenen gans bes, und der eingreifenden Rachbar, gander gewiffenhaft anzeichnen und vorlegen mußten - Die fur den zeitigen Fürsten oft so wichtie gen Zeit : Schriften mabl : und theilmeise bon Juftige, Kinange und Rriegs . Befen, Statistif und Regierungsphilosophie sowol die Reisterwerfe, als Die zeitmäßigen Notigen. Bott, welches Unbeil ware oft abjutreiben ges wefen, batte man manchen Fürften einzelne Auffage von Mechenbolg - Buld - Bulow - Mofer - Mofer - ec. vorwählen und borlegen durfen! - Die Rathe's Babl, d. b. die Wahl gedruckter Rathsberrn für Fürsten bleibe fremden Vorschlägen auszusagen überlaß sen. Genug; benn fann ich auch nicht ben

<sup>\*)</sup> Rach Ballis. Sieh Bibliothet ber Renfchbeit I, S. 185.

Organisazions : Plan eines solchen Kollegiums von geistigen Wahlherren — sammt deren Glies der : Zahl, Bissenschafts : Rangstuse und ihren Sitz und Lauf: Tagen angeben: so kann ich boch die Nothwendigkeit davon noch långer bes weisen; was ehen geschehen soll, weder ohne Ernst noch Scherz.

Schwerlich hat ein Mensch weniger Zeit ju lefen , als ein Rurft, welcher faum die furge erubrigt gu Schreiben, namlich feine Ramensunterschrift, welche jum Gluck der Man: gel bes Gefchlechtsnamens etwas verfürgt. Rur stinnen lefen mehr Gedrucktes als Furften, auch weil sie weniger zu schreiben haben — feine Namensunterschrift - blos ihre Briefe an un: gefährliche Befanntschaften (linisons). Will dennoch ein Kurft lefen, fo weiß er alsbann nicht was, oder - falls man ihm es aus schlimmern Grunden als die feinigen empfohe len und zugebracht - fo weiß er nicht mars Dabei weiß er aus dem ungeheuern Sternhimmel der Wiffenschaften - ohne Fins der an Teleskopen und ohne Kometensucher nicht mas er vor der Sand und am Beften gu erfeben habe für fein Auge, zumal ba er zwar alle, aber nicht alles beherrscht.

Laßt uns für furze Augen nicht sowol als für furze Gedächtnisse bier in furzen Sagen reben.

Wenn viele Fürsten Rausleute sind, welche fort bandeln und fort spekulieren ohne allen gedruckten Wechselcours, ohne Nachrichten von ein:, ausgelautnen und gekaperten Schissen, und ohne Zeitungen von Arieg und Frieden: so gibts folche Rausleute und Urbilder gar nicht, sondern blos die Nachbilder, die Fürsken. Unerwartet berühren sich wieder die Erstreme, die schwere Aunst zu regieren wird zur leichtesten gemacht. Jeder verwaltet früher, sein kand, ehe er's verwalten läßt; aber auf dem Throne sitz zuweilen der ungefrönte Neichs; vikarius neben dem gekrönten Fürsten, der Respräsen Tant neben dem Reptäsentan Den.

Auf den Alpen fieht sich oft drei Wochen lang der hirt nicht nach seiner heerde um; ift aber ein Alv ein Thron?

Gerade das eigne Land schickt dem Fürs ften, wie China dem Europa, teine Gefands

ten, ansgenommen die wenigen aus an sland ischen Pressen. Inlandische berichten ihm dafür treu genug das Ausländische; und so sieht ein Kürst das fremde Land oft beller und richtiger als das, welchem er mit seinem Zepster wie mit einer Wagnetnadel die rechte Hinzenelsgegend zeigen soll.

Wissen mußte eigentlich ein Fürst mehr vom ganzen Lande, als sonst ein Mensch darin, weil die Thron , Sobie seinen Fall sowol tieser, als zerschlagender für ihn und die Menge macht. Bewahrt Feuer und Licht, gilt zwar für alle Hausbesitzer, aber am meisten für einen Vulvermüller. Sanze verblutete Zeiten und Bolfer stehen vor und als Blutzeugen des Sas ges, daß ein Fürst etwa eine Wahrheit anderts balb Seiten start nicht gelesen hatte. Denn die Fürsten, wie wir alle, sündigten mehr, weil sie es gut, als weil sie es bose zu machen suchten.

Wer foll nun den Sauptern unter dem Ebron : Simmel, der so viele Schatten und falsche Lichter wirft, mabre Beleuchtung geben?

— Qualt wenigstens den armen eingesperrten

hofmann nicht damit, der genug mit Selbst: Berbullen ju thun bat, und an Enthullen gar nicht denten mag. Er dantt Gott, wenn bet Sof eben eine gute Flotenschule ift, und wenn alle Ergrimmungen , Unfittlichfeiten und alle dffentlichen Uebel den guten Charafter Der Rrage und des Friefels annehmen, welche beide fich (nach Plattners ars medendi) niemals im Ges fichte zeigen. Ibm, dem schon das Geficht nicht genug verstummen fann, wars ja schrecke lich, wollten vollends die Lippen fprechen. fennt den herrn, hofft er, der ein noli me tangere, ein Berührmeinnicht ist, eine Sinne Pflanze, welche durch ftartes Berühren leicht eine Uns Sinnpflange wird. "Wollte nur Gott, fagt er, man konnte dem herrn noch weltmehrere Masen dreben, damit er wenigere berg theute! Wie follen hoffuftbarteiten gedeiben, oder nur auszuhalten fein, fumal folche, der nen man ichon von Bormittags an befgumph; nen bat, wenn der herr in der fete wie ein filler Sturm da fift, und Tafelleuten gegen? über als ein gefronter Medusentopf, der uns julest allen Die Zungen verfteinert, wie der b.

Baulus auf Malta Den Schlangen Die ibrigen; und dieg blos, weil irgend eine ungebetene Schlange dem herrn etwas Unangenehmes es moge meinetwegen mabr dazu fein - bat weiß gemacht? Daran denft wol fein solcher Unberufener, welches Bad durch feine Bahrs heits Derratherei er noch fammtlichen Supplis tanten, Rabinetsarbeitern, ja allen hofbes dienten bis zur Garderobenjungfer berab bereis tet, blos indem er den herrn verfauert. -Ein bubicher Genug von den Muditaten ber Babrheit! Ich bin wenigstens schonern begege net! Ein hofmann wird fich ftets gegen einen hofprediger ju irdifch, und gegen einen Sofe narren zu boch schaßen, um gleich beiden, ale les ju fagen."

Wer aber sonst etwa? — Minister und Labinetsräthe haben genug an ihrem Berge von besondern Vorträgen und Wahrheiten bis hin an die Fürsten: Ohren und Unterschreib; singer zu tragen, und genug seine hor: Gefälligkeit (officium recitationis) \*) in Anspruch zu

<sup>\*)</sup> So-hieß in Rout die höftiche Berbindlichkeit,

nehmen, als daß fie am feurigen Bufch, der fie ju mosaischen Gesetzgebern macht, sich den Mund durch eine Annäherung verhrennen soll, ten, welche gewisse Wahrheiten fodern.

Die wenigen drei Menschen, welche dem Throne oft die hartesten sagen, sind nur 1) die an den Galgen, 2) die an den Pranger koms men, 3) die an beide gehören — nämlich Spio; ne, Pasquillanten und Denunzianten.

Wer kann nun an die Krone noch anders die Berglampe befestigen zur Kenntnis von Gruben und Gold, als wir? Wer kann den Kürsten die Wahrheit uneigennüßiger und und parteilscher — denn wir reden ja zu allen, auch ungebornen — sagen, als wir, oder seis ner, durchsichtiger, und reizender? Daber wir Gesandten wieder unter einander und wechsels seitig Gehör geben, blos aus Vergnügen am Vortrag. Det Huchstabe wird nicht nur nicht roth, auch nicht bleich; das Buch sagt fühn allen alles. Den bittern heiltropsen, den end,

aur Borlesung eines Bucht au tommen, deffen Berfasser unser Freund war. lich mubsam and aus Rechtschaffenheit ein hofs mann für den herrn auf einen so feinen hos ben Zuckerhut eintröpfelt, daß am Ende wies der gegen den hut etwas Adstringierendes zu verschreiben ist — diese Bitterkeit gibt kein Austor ein, sondern blokes süßes Manng, wels ches etwas abführt.

Gesagt wird euch Fürsten doch einmal die Wahrheit, wenigstens von der Zeit gewiß; nur schonet diese wenig den Gaumen, sie verstleidet (umgekehrt gegen den Hosmann) das Süße ins Bittere; die Zeit läßt gern in Zeit; losenessig und Pest Essig ibre Honigdlase schwim; men. Ihre Kurmethode ist gewöhnlich eine Ekelkur.

Die Geschichte verordnet: entweder sebt, oder weint. Diese Wahl zwischen affinen und nassen Augen habt ihr nicht mehr, wenn euch die mastierten Lust: Bälle des Hofwesens end; lich an die mastierten Batterien haben tanzen lassen; weil ihr nicht bedachtet, das alles Bes, decte, von bedeckten Wegen und Wagen an die zu heimlichen Artifelu, dem Kriege zuführt,, oder angehört.

Montaigne bemerkte (II.34.), das alle hels
den: Fürsten stets einen besondern Schriftsteller
liebgewannen, Alexander den Homer — Schrieden Afrikanus den Xenophon — M. Brutus
den Polyb — Karl V. den Philipp von Camis
nes —; wozu noch in neuern Zeiten kommen
mit Curtius Rarl der XII., mit Ossan (mes
nigstens sonst) Napoleon, und mit Voltaire
Kriedrich II., der fast Sanssouci oder Berkin
zur quai de Voltaire gemacht. Wenn nun der
unruhige Helden : Fürst schreibenden Flügels
männern nachschaut und nachübt: so dürste,
scheint es, der ruhigere Fürst noch mehr Urs
sache und Zeit, ihnen zuzusehen, haben.

Wenn die Weltgeschichte der Steckbrief der Vergangenheit und die Sicherheitskarte der Zukunft ist, und die Schriftstellerschaft das Observazionscorps der kander; wenn also jes des gute Buch ad usum Delphini und für eine Fürsten Dauphines geschrieben ist: so, dacht ich, lase man etwas.

Wenn nach Friedrich II. die Schriftfteller die Regenten des Publikums find — folglich eis nes größern, als ie ein Fürst eroberte und

übermeisterte — so halte fich doch Ehrenhalber seder regierende Fürst zu seines Gleichen, und berathe sich mit seiner Mitregentschaft über das Wohl gesammter Schrift; und Amts; Sasssen. Die Mitregentschaft bat — durch die Beit — die gesetzgebende Gewalt, die Regentsschaft die vollziehende.

Unter die größten Schulden einer Krone wurde allerdings gehören, wenn unter der legstern alles fehlte, was sie trüge. Aber Dieses Desigit deckt der Tilgungskonds einer gelesenen Bibliothet erträglich. Man hat ein Prinzessins Waschwasser; Druckerschwärze ist Prinzens Waschwasser; Wenn die größten Köpse und Genies sich nicht schämten, zu schreiben, sogar wenn sie Kronen ausbatten, wie Täsar: sokonnen blos gekrönte Köpse sich nicht bedenken, zu lesen, zumal da man nach der allgemeinen Weinung leichter und abwechselnder lieset als schreibt.

Wachtthurme mandte man oft ju Biblios theten an; leichter werden auch diefe zu jenen!

Wer euch umgibt, bestiehtt oft Bucher, um euch zu bestehlen; wie könnt ihr euch gegen Wiffen anders waffnen als mit Wiffen?

In Frankreich gelangte im 19. Sakulum niemand zu den hochken Staats : Memtern als wer Magister \*) war; zum allerhochken sind wenigstens einige Magistertunste gut. Es ik gewagt, mehrere Millionen Lefer zu befehligen, ohne selber einer zu sein; und was Millionen brauchen, bedarf auch einer; war der Press bengel der hebebaum von Volkern, so ist er auch das Schwungbrett Eines Mannes. — Ueberbaupt nur Einen kenn' ich, der nichts zu lesen braucht; und das ist der, der selber das größte Buch gemacht, das der Natur.

Es gibt Gesandte unter uns, denen ein Jahrtausend nach dem andern und Wolf nach Wolf Audienz ertheilt; wolltet ihr euch von schlechtern vom 3ten Range abspeisen und die Plenipotentiaren der Zeit gar nicht vorlassen? Denn schickt nicht Alexander seinen Bothschaft ter Aristoteles an euch? Deinrich IV. seinen

<sup>\*)</sup> Meneken de Charlat. erudit. ed. IV.

Sully, wie nach England? Christus seine Apos stel? — Mich dunkt, Personen solchen Ranges waren zu boren und stimms und tafels fähig.

Aber, fragt man, wem sollen deine kurs zen Säge dienen? Einem lesenden Fürsten fås men sie zu spät; einem nicht:lesenden kommen sie gar nicht vor. Recht gut! Eben darum dring' ich auf Introducteurs des Ambassadeurs; so werd' ich eingeführt und der Auffat dazu.

## Rleine Zwielichter.

A. Zeittäuschung — B. Friedensschlusse — C. Rache theit der Revoluzion — D. Jesige Zeit,

A. Der englische Kronprinz ist — zuwider den übrigen Gesetzen Europens — mundig, sobald er geboren ist, nach dem neunmonatischen Inkognito. Aber eben so gut halt sich jedes neugeborne Zeitalter für mundig, und folglich regierungsfähig und für den Kronprinzien der Zukunft.

B. Hart neben dem Kriege hat man jest sein Heilungsmittel, den Frieden, So steht, oder stand in Paris \*) neben dem Pulvermaga; sin das Invalidenhaus. So liegt am Schafte

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1789. Mai.

der türkischen Flinten schon das Pflaster bereit. So hatte sonst der Scharfrichter \*) die Aussschlußfreiheit, Beindruche zu beilen, ob er gleich selber starke mit seinem Rade macht. Aurz, überall findet man, wie der Mensch die Großsmutter des Teufels zur Wehmutter irgend eines Engels zu machen sucht; und dieß ist, dunkt mich, schön.

C. Mit Revoluzion oder Umwälzung beis let ihr nicht gerade ein Volk; ihr stürzt und stellt es ja blos wie einen Ertrunkenen auf den Kopf, oder ihr tragt ein erfrornes Volk schnell in ein beißes Zimmer: die Scheinleiche firbt daran.

D. Bei den Sturmen der Zeit wird das, was man bei den Sturmen der See querft

<sup>\*)</sup> Berlin, Monatefdrift 1807. Febr.

auswirft, am ersten gegossen — Kanonen, so, daß dieses Sabels und Bajonetten; Jahrhuns dert sich wieder der Natur nabert, in welcher nach Schelling alle Materien nur Metamorphossen des Eisens And.

## ÝΙΙ.

Evangelien und Beremiaden der Zu: funft.

Die gewissesse Prophezeiung ist, daß sich eher nach dem 100 jährigen Kalender des Wetsters, als nach dem 6000 jährigen der Seschichste prophezeien läßt. Ich habe schon an einem andern Orte — aber mit andern Worten — die Frage gethan: ob sich jemand den Aussgang eines Kriegs; oder Schackfeiels zu errasthen getraue, wenn in jeder Minute die Könisgin (z. B. die brittische Elisabeth, oder die russische im siebenjährigen Kriege) kann wegges nommen, oder ein neuer Offizier kann einges soft werden (z. B. in Paris). Dergleichen

nimmt sich aber der Freund hein täglich hers aus, der dabei sieht und zusieht. Monarchien ist darum schwerer aus der hand zu wahrsas gen als Freistaaten, eben weil jene mehr durch Einzelner Leben steigen oder fallen, diese mehr durch das Gesammtleben. Ich habe mir daher vorgesetzt, mir in meinen Prophezeiungen sos gleich auf der Stelle zu widersprechen, nicht ab r, wie so manche politische Monatsschriftsteller, zu spät hinterher; auch ists viel wahrscheinlischer, das unter zweien entgegengesetzten eine zutrifft, als eine allein, falls sich nicht eben etwas Und eres zuträgt.

Um nicht als Abschreiber und Plagtar der Wirklichkeit zu erscheinen, nennt man am bes sten das Datum seiner Weissagung; und dieß ist der heutige Oktobersfreitag 1808, ein bes, kannter Staats Charfreitag, wozu Thronen und Berge als Schädelstätten aufstanden; ich: sage aber als gewiß voraus, daß ein und der andete Staat kunftig unter dren Rollen wähs len wird, entweder wieder auszuerstehen — oder vom Kreuze aus zum Leufel zu fahren.

Im Jahr 1529 vermuftete und eine tobb liche Ceuche, ber englisch e Schweißgenannt, welcher man nur entfam, wenn man ben Sang jum Schlafe überwand. Ein Mann, ber fich wie ein Wolfer, Nota Bene, N. B, schreibt, läßt zwar nicht mehr schlafen; abes Die armen Deutschen werden fich boch an ber brittischen Krantbeit todtschwißen, sobald nicht auch die deutschen Rursten fich des kameralis ftischen Schlafes erwehren. Freiheit der Meere gibt uns nicht von der faufmannischen Rnecht schaft des gandes los, sobald England uns bei dem Frieden mit dem ausgeschutteten Rabrifs Inrus Gold und Sabrifen jugleich wegschwemmt, und unserer durftigen Raufunluft durch die niedrigen Breife feiner aufgehauften Bagren abbilft. Reben der Reuheit des Genuffes wird noch ber Spefulazions : Einfauf der Fas brif Juden bei der Gewißheit bald fleigender Preise der exfen guten Rudwirfung des Gelds mangels die Bage halten und diefen folglich verdoppeln. Mur wache Fürften fonnten bels fen und beilen, wenn fie bie Raften ftebendes Deere auf Die Rachabmung bes großen englis

ichen Kabrifmelens aufwendeten - mas jest freilich mabrend der Kontinents : Sperre an und fur fich am leichteften gelange - und wenn fie geradezu jeder englischen Lurus, Maare ihren hof verboben. Die friegführens den Sofe in ihren englischen Rleidern gleichen einer icharffinnigen Bersammlung von Philos fophen und Afgeten, welche gegen Leiber, Saus mens, Augen: und Rleisches: Luft eines ber vers gnugteften Disputatorien, ja Rongilien halten, und faum auseinander wollen, da fie fich mit ihren Rindern, Weibern und Magen fo gut bei der Tafel unterhielten. Dieß mag andern als dem Berfaffer bie erfte Jeremiade bes Auffages scheinen. Die Deutschen und Frans wien machen es mit den brittischen Baaren wie die Aegopter mit den Ragen; die alten wurden von ihnen angebetet und erhalten, aber ihr Fortpflangen verhindert und die Juns gen erfauft. Alles beweiset, wie beide Bolfer Das Gute auch am Reinde nicht verfennen, fondern es vielmehr anziehen, umwickeln, ums binden oder aufsegen. Ja die englischen Baaf ren waren ehrenhaft - wie ber verbotne Baum mitten im Paradiese (1. Mos. III. 3.)
— so mitten in europäischen Märkten zu has ben, und gewannen den Vorzug, sogar vom Berkäuser zweimal gekauft, wie oft vollends vom Einkäuser verkauft zu werden! So wurs den sie nicht, wie sonst arme Juden in Spasnien, zum Feuer verdammt, sondern, wie reiche, daselbst geadelt und zu hohen Stellen beförs dert. \*)

England thut uns mehr durch den vers kauften Fabrik; oder Eitelkeits: Luxus Eintrag, als durch den des Kolonials oder Genuß; Luxus; denn jenem entsagen die Menschen am schwerssten, und eine Frau entbehrt leichter ihren Kasstee als ihren Schawl, und sogar der Mann, z. B. der Offizier, deckt mit Gold und Luch gern die Leibes; Leere zu.

<sup>\*)</sup> In Frau d'Aunoi Reisebeschreibung durch Spanien im 17ten Jahrhundert (eine der besten, da sie nicht, wie Fischer, das Aeußere, sondern das Innere und Bornehme darstellt,) steht es, daß in derselben Boche, als man zwanzig arme Juden unerbittlich verbrannte, reiche am hofe als Marquis, San-Jago-Ritter, königliche Pachter waren, freilich gegen Geld.

Unter meine Evangelien der Zufunft gehört es, daß die Fürsten fünstig jur Stelle der bisher tasels und hoffahigen Englischen Waaren nur innländische, und zwar nur die theuersten zum Galas Luxus erheben werden, weil man mit einer theuern so niel Schimmer wirft, als mit einer ausländischen. Wenn oft Kürsten verderbliche Wodetrachten durch Missethäter strasend an den Pranger stellten: so werden sie fünstig nügliche durch Hosseute lohs nend'auf die Thronstusen bringen.

Nach der Leidenswoche des Kriegs — in der jeder Fürst sich und andere am besten ber kehren kann — wird mis der Osterwoche des Friedens die sogenannte Osterspaßpredigt ans brechen. Rommt die Taube (fast in Adlersges stalt) mit dem Delblatte über das sündsluthlische Deutschland gestogen: was deckt es an sich nach dem Berstegen auf? In jedem Falle altes Grün (denn woher hatt es sonst die Adlers Taus de genommen?) überhaupt eine lustige Zeit. Der Nachlass der Ans und Ueberspannung beim Nachlasse der Noth — der Reiz und Rausch eines wohlseilen ungestörten Lebens — der

Bunfch; fich am Rachholen enthehrter Genufs fe ju erholen - bas fraftige Rebeneinander: Ardmen des Saudels und der Politif - Das erfte Zusammenrücken taufluftiger und verfaufs luftiger Bblfer - Die Bunahme ber bisher aufgeschobenen Chen, ja ber aufgeschobnen Laufen - alles diefes wird viel von bem Leben nach bemt roten Jahrhundert, wo die große Beft ableerte, und bon bem nach bem dreifigiahrigen Rriege, welcher noch mehreres als Leben wegriß, wiederbringen und erneuern, namlich ein schwelgendes. Aber sowol im Iten als 17ten Jahrhundert war ber nachkommende Lurus nicht blos die Folge von Reichwerden durch Erbschaft, sondern auch eine von Aufs bebung der Aurcht. Dach einer weggenommes nen Furcht hat jeder einen besondern Dang, fic durch Wohlleben ju erfrischen. Daber gebe der gemeine Mann nach dem besiegten Unfalle ins Wirthshaus und der vornehme in die Ref fource.

Mie vermag — wie Destreich, Preußen, u. s. w. zeigen — ein Fürst über sein Bolk mehr, als nach Landes Unglück und Landes Schmalerung; denn man ist lieber Engeln ges horsam, als Schergen; und nach dem Kriegss gewitter sieht jeder Laudesherr immer als Schuzengel unter dem Regenbogen des Fries dens. Was werden also nicht unsere Kursten vermögen? Zumal wenn sie ihre Kräfte nur nach innen, nicht nach außen fehren, und feine Feinde befämpfen, als die, welthe jeder riss mische Zensor besiegt, und überhaupt das Fremde den Fremden überlassen; denn dersels de Vrennspiegel, der mich Fürsten vorgrös serr darstellt, kann mich auch ein geälchert nachlassen.

Evangelium: Die jesige Einburgerung ver den Globus umgreisenden Juden undfRusse Pocken verheißt. der Zukunft unberechneten Reichthum an Geldern und Menschen. In so fern die Juden reine Staates auf, ihr Beutel: Leibeigener zu sein, und wir verändern das mit ihnen zugleich. Ausbedungen tausendicht riger Verhältnisse können ihre größte Wirkung wieder nur in großen Zeiträumen offenbaren; nur sest der mitten unter den Größen der Ums

malgungen fiebende geblendete Menich zu oft Die Rolgen in feine Rabe, wie man (nach Go: the) von Gebirgen umrungen, alle Gegenftans de fur naber balt. — Roch weniger auszus rechnen ift die Einwirfung der burch Genner 16 schnell anwachsenden Menschen Ruth, wels che eben so aut ein Eisgang als ein Ril wers ben fann; donn der niedrige Damm, den guts muthige Rrieger entgegenstellen burch todtende Batterien, halt wenig auf, ba ja fcon mitten unter ordentlichen, noch von feinen Einimpfuns ' gen entfrafteten Blattergiften die Davon uns terftusten Rriege fo wenig vermochten, Die Mens fchen auszurotten, fondern fie eber vermehrten. wie Ronffribirte und Findelhaufer genugfam Die Menschen konnen fich funftig bezeugen. nach Malthus \*) ordentlich nicht mehr retten

<sup>\*)</sup> Rach ihm verdoppelt die Boltsmenge fich in 25 Jahren (nach Euler gar in 122). Da nun die Menschen sich in geometrischer Fortschreitung vermehren, die Nahrungsmittel aber nur in arithmetischer: so verhalt sich, wenn man 1000 Millionen Menschen nimmt, die Bevölkerung zur Nahrung im 2ten Jahrehundert wie 256 zu 9, in 3ten wie 4096 zu 13.

vor lauter Menschen, wie die Abderiten vor Froschen, und man muß zuletzt auf Menschensköpfe wie auf Sperlingsköpfe Preise setzen; was aber zu unserer Schande erst die Türken thun, welche bekanntlich Säcke voll Röpfe liefern. Letzteres ist etwas, aber weit mehr Trost gibt humboldts Nachricht, das mehrere Razionen Erde fressen und verdauen.

Dieß ist ja erwünscht! So sigen wir ja alle im Fette und lebersins wie Maden im Rase, und haben, wenn wir einmal an ders gleichen Hartsuter und Hausmannssost etwas gewöhnt sind, vollauf an einer der größten Bonillonkugel (und mensa ambulatoria), die es je gab, zu zehren, wenn die Erde, die schon längst unser Tischbette ist, gar, unser angebornes Mustheil wird. Sis wir und die Regembatmer (diese fressen wenig) einen solchen Erdzlobus ansgegessen haben, liegen

Aber schon Sufmilch bewies in seiner gottlichen Ordenung zc. I. S. 290. daß alle Welttheile 1600 Jahre nach der Erschaffung so bevolkert sein konnten als jest.

wir alle felber barin, und viel weniger leben big, als die Warmer.

Es ist eine schwere Prophezeiung, ob die folgende Svangelium oder Jeremiade ist: baby wie jest in Holland und Paris, kunftig übers all auf politische Sommerhise politische Winiterfalte oder Gleichgültigkeit eintreten werde. Schon der erneuerte Handel wird durch die Geldsucht, die in Frankreich in der Bereiches rung und in Deutschland an der Vereiches rung und in Deutschland an der Verarmung wachsen muß, das Vaterlandssfreuer, das die glimmenden Kohlen des Kriegeseuers unters hielten, sichtbar dampfen. Dazu kommt, das wahrscheinlich des deutschen Krieges weniger wird, da jest mehr Rapoleon als das Jürst liche Darmstädtische Haus der sogenannte Reichst vorsechter (prisso-pilaxis): ist.

Wie wird es deutscher Freiheit und Bils dung ergehen? — Frankreich und Ankland machen jest die Kettenkugel \*) des festen Lans des — oder im annuthigern Bilde — die

<sup>\*)</sup> Eine Rettentugel besteht befanntlich aus zwei Rugel = Salften.

beiden Sipfel des politischen Parnaffus aus. . — Denifchland wird fich bald mit Frankreich ins Gleichgewicht feten, indem es deffen Reiegse funft feiner Rriegenature anfügt. wenn die Volksmenge fo wenig Ucher: Macht verleiht, daß 30,000 Macedonier Verfien, 40,000 Möngolen (nach Paw) Indien und 50,000 Catarn China eroberten; und wenn Der edle Seift Montesquien \*) feinem Kranks reich ju beffen engen Begrenzung Glack wunfcht und daneben noch gerweifet, daß große Beere und Flotten fcmieriger fiegen ale fleine: fo hat Deutschland kunftig die Macht so wenig ju fürchten, als jest ben Willen. Uebrigens fällt durch Montesquieu's Bemerking ein Borebeerfrang mehr auf Rapoleons Belm, indem er bftere ben Sieg erftritten, ob er gleich beit Rachtheil gekabt, farfer und friegsvolfreicher au fein, als der Beind. Man fege, Die Erde führe Rrieg gegen ben Mertur: bann batte

<sup>&</sup>quot;) Grandeur et décadence des Romains Ch. XX: Berade die schwächsten Bolter (die Gothen, die Nandasen) flifteten die festoften Reiche.

der Generalissimus einer, ganzen. Erde weit mehr Blick und Kraft vonnothen, um 1000 Millionen in siegende Schlachtordnung zu stell len, als das Befehlshabertein des elenden Merkurs über die wenigen Leute, die er tras gen mag.

Eben glaubt' ich, ich mußte im Vorbeige: ben den obigen Satz etwas einschränken, durch den andern, daß das Verhältnis der Kämpsers Zahl allerdings desto mehr entscheide, je wenis ger derselben sind; denn j. B. drei Mann übers mannen wahrscheinlicher Einen Mann, als 30,000 Mann 10,000, oder gar 300,000 Mann 100,000; aber alle diese, Sätze bestätis gen vielmehr einander gegenseitig.

Rußland anlangend, dieses Doppel. Eur ropa, dieser große Magnet, dessen Rorden, wie gewöhnlich den Süden sucht: so stieg das selbe bisher von einer tiesern Stuse der Bilsdung auf so hohe über die stilliegende Türkei hinweg, und einmal angehobenes Ausschreiten nimmt (besonders unter günstigen Auspizien der Herrscher) so leicht mit viel weiteren Schritten zu, daß fünstig sogar dessen Siege die Kultur

nicht sowol verschingen als aufnehmen und fortbreiten muffen. Seine von uns abgeleges nen roben Wölfer kommen dabei so wenig schas dend in Betracht als bei Destreichs Siegen des sen ungebildete billiche Erang Dorden.

Sat die Freiheit eine Jeremiade ober ein Evangelium anzufagen ? - Man fcheide bie furge Geschichte von der langen. Erftlich : vor der Erfindung der Buchdruckerei gab es nur Lander: Zentra voll Licht und Warme, welche wie Rom über den ungebildeten Umfreis tos rannisch geboten. Jest aber ift auf der Erde nicht mehr Brennfpiegellicht, sondern Tagess Denn eben dadurch ift unsere jegige Welt der alten fo febr entgegengestellt, daß wenn diese nur durch Lebens Beise, also Saus beln oder Regierungsform die Freiheit erzeuge: te, darftellte und bewahrte, unsere Dent's und Drucker : Welt gerade umgekehrt aus fdimes rem Riefel Licht, aus Rnechtschaft Freiheit, tury aus der handelsweife entgegengesette Denkweife berausholt. Mithin fann in Euros pa etwas nicht untergeben, welches nicht Site te - die fo leicht verfault - fondern Joee

ift, die sich auf jedem Lumpenpapiete festheitet. Die neue Erde, durch die Bucher weniger abs hängig von einem Gesetzgeber als sonst die als te, und mithin nur von den großen Springses dern aller Genien bewegt, welche von Raumsschon für Freiheit glüben und arbeiten, \*) thut eben darum unsterblichen Widerstand.

Rechnet ihr ferner außer der Bergrößes rung der Erde durch Zeiten, nicht auch die Bergrößerung derfelben durch Raume an, d. h. durch die Kompaß: Radel, die eine ganz neuer Welt an die alte genäht? Aber mit der Bolsfer: Wenge wächst die Schwierigseit ihrer Umskettung.

Endlich wie die sinkende Menschen: Natur unten in ihren Abgrunden alles Bewustsein voriger Sobe und heste einbußt: so erschains umgekehrt der steigenden die neue Aussiche als Alttagshelle, und ihr ist Racht, was andern nur Schatten ist. Wir fodern jest (wie hafs linge oder überhaupt die Reuschen) desta mehr

<sup>\*)</sup> Man dente 3. B. fir Frankreich an Montessemieu, Montaigne, Boltaixe, J. J. Diderot 1c.

von der Beit nie mehr fie und gegeben. Ronns ten wir j. B. jest ertragen, daß ein gand in furger Priegszeit und durch Priegsgewalt viera mal fein wechselnder Unoftat und Menegat ges Gleichwol wurd' es die Pfalz im morden? 30jahrigen Kriege, \*) -Chen fo ift uns ber eleftrische Buruchschlag, ober bas burch einen himmels , Blip erzeugte Um , Polarifiren des fachsischen Deers, damit es dem vorher mits bienenden entgegenschlage, jest auffallender, als Diefelbe Sache unter Friedrich IL gewesen, der ig daffelbe gethan. Burde uns jest das vos rige heffische Menschen Berfteigern und verfens ben nach Rordamerifa, fur Geld unf fur Enge land, bas fein Bundesland war, nicht gang anders erschuttern, als nun ein bloßes, gang unbezahltes Mitbienen beutscher Bundesfontine gente mitten in europäischen gandern? - Und boch hat fcon fruber Deutschland fich gegen jenen Bolfer: Schnitt: Sandel mit fchneidens den Baaren (die Schwerter follten fchneiden)

<sup>\*)</sup> Schiller: Die Pfals mußte in 60 Jahren fich.
. zweimal lutherisch, zweimal kalvinisch fcworen.

weit stärker erklärt, als die sich für so viel steier haltende Schweiß gegen ihren viel sthlimis mern Grossos handel mit einem Bolke gethan. Der höllen Minister de Louvois sagte: mit den an die Mieth Schweizer bezahlten Chalern woll' er die Chaussee von Paris bis Baselpstastern. Der Seneral Suppa versetze: und mit dem vergosinen Blute woll' er einen schissbaren Kanal von Paris bis Basel anlegen. Beide hatten recht, denn die Schweizer liefersten vom elsten Ludwig an die zum vierzehns ten den Franzosen 1,110798 Mann für das Schweizen; und Rekruten, Geld von 1146,868623 Sulden. \*)

Der Anfang des neunzehnten Jahrhuns derts kann dergleichen nicht mehr verschmerzen, noch verschulden. Der Anfang des achtzehnten sah den Moloch und henker der Pfalz (Lous vois) und deffen henkerst Knecht, General Melac (weßwegen jest die besten hunde, die

<sup>\*)</sup> Leset nach diese Berechnung in Schlötzers (jetzt wieder 'zu lesenden) Briefwechfel Theil VI. hest: XXXII.

nicht Bluthunde sind, da häusig so heißen); man tranet zweimal seinen Augen kaum, wenn man erstlich auf dem Papiere die vollstreckte Eins äscherung aller pfälzischen Städte und Dörser, und zweitens in der Wirklichkeit deren Wicders herstellung antrifft. Sing in den drei neuesten dreiten deutschen Kriegen so viel unter die Erde und in die Lust?

Montesquieu bemerkt, daß die Römer fedem kleinen griechischen Staate eine eigne Ses seigebung unter dem Vorwande der Erlaubnis besohlen, um dadurch eben allem Semeinschaft; lichen unter ihnen und fosglich jedem Vertheis digungs Wunde vorzubauen. Wie anders kann die neue Zeit zielen und wirken, wenn man die Vervielsachung der Souverainetäten, selber kleinster Staaten, dagegen hält!

Gibts irgendwo in der Weltgeschichte Fußs stapsen eines Fortschrittes der Wenschheit: so sind sie auf den Wegen zur Freiheit so wie zum Lichte. Wenn Griechenland und Rom die höhere Intension ihrer Freiheit durch die stärkere Extension fremder Knechtschaft, und gleichsam Freihäuser und Freistätten durch ganze Stlavens

marite und Cflavenfuften erfauften; wehn fpater Kreifn, Kreifrau und Kreiberr nur die regierens De Ausnahme war, aus der regierten Debes gabl - blos wieber ben fogenamten Freis mann davon ausgenommen, ben Benfer -: so dehnt sich jest die zwar mehr monarchische und Staats : Zwecken untergeordnete moderne Kreiheit durch die Gesetbucher bis ju Rolonien, Megern und Juden und Erbunterthanigen aus. Ich fahre im Evangelisieren fort. Erlebt ber vick fach gekrönte Geift, an deffen Krone kleinere Rronen als eingesette Edelfteine fchimmern, ein hobes Friedensalter - mas nach ber Gefcichte allen gludlichen Weltstutmern und Bilde nern jugefallen - fo binterlagt er, wenn er in die andere Belt giebt, eine neue in Europa, also ein neues Europa nicht sowol (benn bieß hat er schon geliefert), fondern fonft einen neuen Belttheil, fei es Affen oder Amerifa. Denn solche Rrafte des Rrieges tounen, als Rrafte, des Friedens gebraucht, um fo mebe nur durch neue Bundermerke ber Welt aussprechen und befriedigen. Da er icon jest mitten im Weben des Rriegs geistige Staatsgebaude

im Borübergehen aufgebauet, mas laft fic nicht weissagen, wenn etft die Jahre das Feuer . gemildert, und das Licht gemehret haben ? Dichts; denn nicht einmal die Geniusfraft felber fann fich ihre Schopfungen vorausfagen, goschweige ein Zuschaner. Indeß fann (scheint es) ein Getft, der nicht blos gand, fondern gan: ber, nicht blos Unterthanen, fondern auch Deren Furften unter den Sulfeboltern feiner Rraft gehabt, schwerlich dem bisberigen Genug des Macht, Gefühls, den mehr das Aus; als Eigen ! Land gewahrt, auf eine andere Beife im emigen Rrieden entfagen, als badurch, bag er figtt der Rrieger Gefandten Schieft und Zeit und Gegner andert durch Dinte und nicht durch Blut.

Große Rrieger steigen von Gulla ec, an bis zu Friedrich II. so leicht aus dem Bluts bade der Zeit auf die nächste Rusten, Ane und sind still. Um die Schleifer der Jahrhunderte sliegen wie um mechanische an große Schleifs maschinen so viel Funken, daß sie ganz in Feuer stehen; aber sie schleifen doch nicht, um ewig Feuer zu geben. Möchte dann einem

Rapoleon in einer über der Zeit erhabenen Stunde der edle Geist heinrichs IV. erscheinen und ihm sagen: thue für Europa, was ich gewollt und Du vermagst.

Erscheinungen der Geister find indeß noch schwerer zu weissagen als die der Körper.

Deutschlands Unglaube an sich wird aufs hören wie neulich sein Glaube an sich. Nach den Katholiken geschehen vor kegerischen Uns gläubigen keine Wunder; hingegen sloß das seste Blut des h. Januars \*) sogleich, als sich der dabei stehende Ketzer bekrhrte. Dem Täuse ling ist nicht Reue, nur Glauben nothig, sagt dieselbe Kirche. \*\*) Leibnitz glaubte mit Theos logen, die heiden wären seelig geworden durch einen schnellen Glauben mitten im Sterben. Jest können die Deutschen werden, entweder was sie fürchten, oder was sie hossen; ich hosse aber, sie hossen, nämlich sie glaus ben; und dann gehe ihnen statt des Regenges stirns der Glücksstern aus. Daher ists Sünde

<sup>\*)</sup> Bibliothèque universelle T. IX. p. 429.

<sup>\*\*)</sup> decret. P. III. Dist. IV. C. XCIX.

gegen Dentschland, bloße Wunden abzubilden ohne die Wundfrauter dabei.

Es ift leichter, aus dem Aluge des Ablers als den Flug des Adlers ju weissagen; die jesie gen Wappen s Abler find Propheten und Erfüller jugleich; indeß mag fich die Weiffagung unter der Geftalt einer blogen Möglichfeit' geben. Ramlich ber jegige Rriegsgott Europens wird (sagt die Prophezeiung,) wenn er feinen Panger und helm einem langen Krieden abgelieben, feinem auf Baffen gebauten Reiche mahricheinlich noch eine tiefere und breitere Unterlage unters bauen, weil er die Geschichte und die Alten fennt, welche ihren Reichen nur auf der gans gen fittlichen Ratur des Menschen den feften Grund verliehen. So wenig als Kurcht, so : reicht Goldaten : Ehre allein, am wenigften im Frieden jum rechten Ginwurgeln und Frucht tragen eines Staates ju. Rriegs Ehre wird entweder von einem Deerführer entjundet, Def. fen hohes Unsterblichkeits Bild schon bei Lebs zeiten aus der Rachwelt herglangt fur die Mitwelt; - und bahn lebt ein Staat fo lange als fein Viel, Mensch - ober dem Bolfe felber

firbt auf dem Bege der Erziehung und Bills dung die Große des entfliehenden Bildners ju. Den Frangofen find allerdings abnliche Erbs fchaften nothig, und ihr Wiederhersteller bat ihnen manchen vom Zeitgeift fein durchgeführten Tempelranb nach Bermogen wieder ju erftate ten. 3. B. fie opfern gern fich der Ehre, und gern andere ber Luft. Bielleicht zwar, daß ihr jetiges langes Bereitstehen fur den Opferaltar bes Rrieges in den 3wiftenram men des Genuffes ihren ausgebildeten ges fcharften Egoismus farter reigt und zeigt: aber wenn man bedenft, daß Mavoleon leiche ter alle Safen sperrt als die Magen der Leser des Almanac des Gourmands, benen wie den Boophnten ber Darmfanal bas Best eiftattet, und daß man fogar fein Beispiel je der finns lichen Enthaltung fo felten, und boch ibas feis ner Thatigkeit so oft nachahmt: so liegen die Burgeln des egoistischen Gift Baums febr tief, und Napoleon hat neue machtige Wurs gelheber von uhthen, um fie auszugiehen; aber ein Evangelium war' es, eben wenn die Ablafs . tirung Deutschlands und Frankreichs frangifis

sche Chrliebe und deutsche Gutmuthigkeit mehr gegen einander auswechselte, ja und dieß so sehr, daß geistig entständer was einmal geogras phisch unter Karl dem Großen gegolten, wels cher Deutschland als den wichtigern Theil Gals liens annahm und festsette.

Das Kriegsfeuer hat (eb ingeliffifch ju res den) gewiß etwas befferes entjundet, als Saus fer, framlich Bergen fur Deutschland. hat fich Baterlandsliebe und Deutschlandsliebe Durch einerlei Leiden mehr ju Giner Liebe eine geschmolzen, eine Ausbeute, wie die des durch einen Brand aus mehreren Metallen ausges fchiebnen forinthischen Erzes. Es finden deuts icher Rorden und deutscher Guden - bisher fo widerspenftig einander eingewachsen ju Gis nem Reichstöther, als zuweilen Zwillinge am Ruckgrate zu Einem Leibe ! und ferner Die Deutsthen Zwisthenstaaten finden fich einander jest verwandter, jufammentreffend auf deme felben Dornensteig von Leiden , und auf der Wett; und Rennbahn abnlicher Selbst & Bers beffetung. Ein herrlicher Auferstehungsgeift ar: beitet und glubt jest im vorigen Reichs:Rirch:

hof und beseelt Scheintsdte und beleibt Ges rippe. Emerlei Biel loscht den Unterschied unter Deutschen Staaten immer mehr aus. Deutsche land überhaupt mehr Idee als Land, fonderte und fnupfte fich bisher weniger burch flimatische Aehnlichkeiten und Unabnlichkeiten als durch Ibeen. Go fcbied die Idee fonft Preußen von Deftreich ; so tupfte fie Sachsen an jenes, fo die verschiedensten fremdsprechendsten Bok fer an dieses. Der Unterschied der Bolfer von Einer Mundart unter demielben Zepter des westfälischen Konigs ift zehnmal fleiner, der unter dem bitreichschen, und defto frober fieht man der Ausschnung der Deutschen mit Deutschen entgegen. Eben so werden durch eine schönere Gemeinschaft als die der Leiden, und ankatt burch Schiffsziehen ober Schiffs, pumpen des Staatsichiffes, vielmehr burch fros bes Sahren in demfelben nach Gewinn auslaus fenden Bucentauro die fonft getrennten Bolters ichaften immer mehr unter wenigen-Beptern und — Federn einander befreunden. — Und bier baben wir dem großen Gewichte noch ein größtes nachzulegen, namlich beutschen Bole

fern deutsche Fürsten. 3war war es bei Bas tern des Baterlandes sonst nicht der Fall, wie bei andern Batern, welche noch mehr ihre Rinder lieben, als diefe fie; da vielmehr Die Landesfinder ihren Kurften, den Befannten und Einzelnen und Soberen beißer lieben muffen, als diefer die Unbefannten, Biefen und Ries Aber wie beilig muß jest einem Fürften der Boben fein, auf welchem der Baum feis nes Stammes weithin wurzelt, indes die fleine Pflange nur tleine Schollen braucht! fehr muß er eine Bermandten : Maffe lieben, des , ren Zogling, Stellvertreter und Beiland er in Einer Person iff! Die Baterlandsliebe Des Burgers trägt oft nur taube Bluthen, Die des Rurften-immer Fruchte; jener opfert und fampft oft nur einsam und ohne Lobn, diefer immer in Gefellichaft, und fur Siegesbogen. Dads ten deutsche Fürsten jemals Deutscht: so mus fen fie es jest noch mehr thun. Deutsche lieben fo febr ibre Burften; ifts benn alfe fur einen von diesen fo ichwer, Millionen liebende ber jen mit einem einzigen guruck gu lieben ?

Man drobte der Erde schon oft Universals monarchieen. Obgleich in unsern Jahrhunders ten schwerlich eine andere als die des Rechts und der Bernunft. Inch errichten wind, nicht aber eine über beide Erdhälften schlagsertigshänz gende Wetterwolke: so möchte man doch, wenn es einmal einen Universalmonarch außer unsern Jerrgott, oder in Rücksicht der Thiere außer dem Wenschen geben soll, der Erde, welche sich bier Universum nennt, anwünschen, daß es ein deutscher wäre; denn die Allseitigkeit, der Weltsinn und der Rosmopolitismus der Deutschen sände auf dem böchsten Throne ges rade die rechte Stelle.

Man sprach vom Grabe einer gewissen Monarchie. Ift basselbe zu sinden: so mag es wol dem Grabe des h. Johannes in Ephesus gladen, welcher darin wie in einem Bette schlummerud, den hügel mit der athmenden Brust auf zund nieder bewegte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Montefquieu (Esprit des Lois L. IX. Ch. VI. VII.) preifet Franfreichs Glud, daß es unter Louis XIV. feine Universalmonarchie geworden.

<sup>\*\*)</sup> August. in Commentar. ad Johann. XXI. 23.

Berden wir funftig - burch Winfindschaft und Gesellschaftsreihung mit den Frangosen nicht unfern Ragional : Charafter einbugen und abfarben? Aber warum fürchten benn bei bers felben Bermischung die Frangosen nichts für Den ibrigen? - Ein Charafter, den man fo leicht verlore, werde denn verloren; denn es ware feiner. Allerdings holten bisher die hofs und Welt : Lente ibren Leib aus Paris, . umd baueten ibn zusammen aus gorges de Paris, culs de Paris, barbes postiches, ventres postiches, Caca de Dauphin und mas sonst Und eben so machten noch zu Leibern gehört. fie es mit den barbes, gorges, culs des innern Indef fest bier vorige, eitle, freis Menschen. willige Nachaffung gerade fünftiges 'Wider: fpiel voraus, und folglich keine Korrepetitoren der Repetitoren frangofischer Oper. Sprachen anlangt, so durften wir wol weni: ger die reichere verlernen, als die Frangosen Die armere; nicht blos, weil es ftets in Deutsche land mehr deutsche Bauern geben wird, als frangofische barin; - wie denn sogar die preus fifchen Rriegsgefangenen viel Deutsch aus

Frankreich heimbringen —; nicht blos weil un: fere vielseitige Rraftliteratur fich boch am Ende in die frangofische bineindrangt, um so mehr, je mehr dieses Reuervolt sich an Rapoleon, Krieden und Deutschland weiter fartt - nicht blos, weil nicht die literarische Starte nach: ahmt und nachspricht, nur die Schwäche nicht blos, weil die sonft auf Deutschreden ges fette-Strafe \*) uns das Deutsche doch gelas sen hat: sondern darum, weil Friedrich der Einzige treffliche franzosische Berse geliefert, nachdem ibm fein Bater bei Ungnade verbo: ten, auch nur frangofische Drosa zu sprechen. \*\*) Erschwert oder verbietet und nur Deutsch: fo fprechen wir deutsch von der Leber weg, dies fer Quelle des Durftes und der Galle. deutsche Nachäffung zu deutscher Nachahmung veredelt, wurde eben am leichtesten durch Ges schäft und Verhaltnis den Franzosen die Vor:

<sup>\*)</sup> Sonst wurde an Studenten (in der Burfe) Deutschreden mit Geld bestraft. Meiners Geschichte der hoben Schul. B. I.

<sup>\*\*)</sup> Memoiren von Pollnig.

züge ablernen, welche unseer Ergänzung ab; gehen. Was die weit weniger nachmachende Bolksmenge anlangt, so wird sie gerade im Berbältnis des Klima's den deutschen Charafter am festesten forthalten; und so wird der deutsche Rorden, d. b. das größere Deutschland, zu seiner träftigen Eigenthumlichkeit böchstens fremde Milderungen sich antauschen, und nur der Süden wird sich dem Westen zu sehren. Denkt an Holland und Elsaß zugleich.

Leibnit sagte: die Zufunft sei vom Gesgenwärtigen schwanger. Jupiter schwangerte in Gestalt eines Nebels die Jo. Da aber diese Gegenwart und folglich der Nebel noch da ist: was beißen dann Prophezeuingen? Dennoch rathen alle Landwirthe; zu säen im Nebel.

## Rleine 3 wielichter.

A. Rapoleon als Pasquino — B. Die deutsche Wintersaat — C. Zeitungsschreiber — D. Sittlicher Einfluß des Schicksalb — E. Trost — F. Jegige Zeit — G. Junft und Anciennete.

## Rapoleon als Pasquino.

A. Wider meinen Willen macht die Aufsschrift dem Zensor die Doppel; Mübe, den Artikel anfangs zu durchstreichen, und dann doch wieder zu unterstreichen; weil er es nicht eher als im zweiten Komma lesen kann, daß ich hier aus dem zweiten Bande von Lessings Kollektaneen anführe, daß einige die schone Staxtue Pasquinos für den Alexander halten, andere für den Mars; wurde nun nicht der französsische Mars oder Alexander von Autoren dazu gemiß; braucht, um ihm die Pasquille auf Preußen anzubängen?

B. Wenn wir durch 'acht s deutsche Erzies hung und Literatur der Nachwelt zwei unzerstöre liche Denkmaler Deutschlands nachlassen: so ists genug und gerade nicht weniger als die Geistlischen — nach dem Sprichworte: Nil Clerici relinquunt praeter libros liberosque — nachs lassen, Bucher und Kinder.

C. Allerdings sind die Zeitungsschreiber Billard: Markore, die uns ansagen, welche Kusgeln recht gegangen oder nicht. Ist nun ein wahrhafter Mann darunter, so braucht men weiter nichts zu thun, als ihm zu glauben, und Ein Schreiber reicht für tausend Leser zu. Ein anderes ist, wenn diese politischen Zeugen verdächtig sind, oder wirklich lügen: dann könken schon nach dem gewöhnlichen römisch; deutschen Nechte ihrer nicht zu viele sein, in so sern wir ihnen Glauben schenken sollen. Denn rechtlich gelten erst zwei verdächtige Zeugen Einem guten \*) gleich, und um vollends volle

<sup>\*)</sup> Duo testes suspecti comparantur uni ido-

ständig und glaubwürdig zu beweisen, muß man sogar vier, welchen nichts zu glauben ist, in Vorrath haben und aufstellen. Daher hängt die Glaubwürdigkeit oft der unglaublichsten Siege so sehr von der Vielzahl der Zeitungsssichreiber ab; und eine gute Politik setzt hoffents lich keinen Sazettier ab — denn sie darfs nicht — welcher den übrigen nicht widerspricht und entgegenschreibt.

D. Die Menschen wie die Bolfer treibt zu viel Cluck wie zu viel Ungluck in die Unsitts lichkeit hinein; so stecken sich die Teich Fische nur bei Uebermaaß der Kälte und der Wärme in den Schlamm,

E. Das Gute machft auf ben Jahrhun: berten, bas Bofe auf bem Augenblicke; jenes lebt

neo et quatuor suspecti plene probant. Homm. observ. 210. bon ber Beit, Diefes firht an ibr. 'Bar' es anders: so hatten wir nach dem Paradies so: gar schon bas Fegfeuer eingebußt, und fagen fcon bier in der-Borbolle fest, um daraus) anfratt uns in einen falten Borbimmel auf juschwingen, uns von einer Tiefe und Solle jur andern weiter einzugraben. - Gleichwol barf bas Wefen auf ber Zeit' glucht, ber aus genblickliche Mensch, begehren, daß das Gute fo schnell aufstehe als er und das Bofe ber: Was 'ihm eine lange Bergangenheit finfe. aufgesammelt und zugetragen, soll ihm eine fluchtige Gegenwart vollendet porthurmen; darauf will er den Kruchtspeicher ausgenießen, und dann unbefummert um die Rachtugler der Jahrhunderte nach hause geben in den Sarg.

F. Unser Jahrhundert ist ein Besub voll Lava und voll Christichranen. Steigt ihr an ihm heran, so steht nur nie auf seiner Aschessill, wollt ihr nicht rückwärts gleiten, sondern arbeitet euch unausgesest bober.

G. Warum gibts nirgend schnellere Posten und Postmeister als in England? Blos weilt da seder einer sein kann und zu dieser Würde von niemand erhoben wird als — wie jener persische König zu seiner — von Pferden. Bers gleicht damit das Zunft; und das Anciennetets; Wesen!

## VIII

## Geldnoth und Rothpfennig.

Allerdings ist vor der Hand manches wahr, in so fern man es scherzhaft sagt.— Schuß, und Knalls Metall ist sast unsere sest laufende und klingende Münze — gleich den Jakobinern des 18. Säkulums, so werden auch die Jakobiner des 17ten rar, (so hieß damals ein Vierundzwanziger) — denn die wahren Fersen: Selder sind eben Kontribuzios nen und die Bajonette sind wie Pfandbriefe au porteur ausbezahlbar. Himmel! welche Steine würden dem guten Deutschland vom Herzen blos durch ein Bröckelchen Weisens Stein absallen, weil nur ein Gran davon das

su gehört, um 304% Millionen Thaler in Gold zu machen \*) — fonnte man fortscherzen.

Und warum sollte man es nicht? Ift Spaß hier nicht edler als Ernst, und ein stots scher Spaßvogel besser als ein jammerndes Leichenhuhn?

Die Manner haben sest ordentlich eine Unverschämtheit zu wehtlagen, und die der Naszionalzeitung, und der deutsche Anzeiger und Handelszeitungen schwimmen ohne Erzählen in Thränen, ehe sie sich mit der Lethe vereisnigen.

Hat uns denn London oder Paris, oder Buchholz oder die Zeit so sehr von der hoche sinnigen Ansicht- erster Christen, und ältester Alten herabgezogen, daß wir an Staaten keis nen größern. Wangel bekennen und beklagenals den an Geld? — Ist denn, wenn wir sonst früher und reicher gleich Seneka den Reichsthum gleich Geldkoth herabsetzen, dieser auf einmal durch sein Verstiegen zu himmlischem

<sup>&</sup>quot;) Mehfene Leben von Thurneißer in Baldingeri Magagin für Aerzte B. 5. St. 5.

Monds ; Silber und Connem Gold geworden? Ronnen wir und benn nicht mehr jum Materias: lift helvetius \*) erheben, welcher fagte: arme Bolfer haben mehr Ruhmdurft und mehe rere und große Manner, als reiche und bans belnde? - Sind wir denn Janufcharen, welche im Felde nach dem Berlufte des Fleische teffels fofort alles aufgeben und flieben, \*\*). Dadurch abnlich, daß wir an bes Reffels Stels le den Beutel fegen? Sind wirs? - Freilich: benn zwischen Geld und Fleifch ift ein fleines rer Unterschied als zwischen Geld und Berg. -Allerdings milbern wir bie Sache wieder in etwas, wenn wir fleines Geld und Berg ets wan fo jusammenftellen, wie es nach ber Ges lahms : Sprache im Sarem geschieht; namlich fleine Dunge, Die ein Liebhaber ber Belichten schieft, bedeutet bich habe iein vermundetes Berg; und etwas anders wollen faufmannische Deutsche , wenn fie Roburger, Preugische und

<sup>\*)</sup> De l'esplit. III. 23.

<sup>\*\*)</sup> Rad Graf Terrieres - Sauveboeuf.

andere Kleine Manze einsiegeln und zuschickenihren Freunden nicht sagen als: ich et compagnie haben ein verwundetes herz. Fragt
man die jesigen Rrämer und andere Unterthas
nen, zu was sie ihre Fürsten begehren: so
antworten sie alle (die Wendung ist übrigens
wisig genug): zu bem, was schon ihr Ropf
verspricht auf Münzen und Hälsen; sie tragen
nämlich auf dem Ropfe die Arone voll Geld,
so wie der Mauret auf seinem den Kübel voll
Mörtel, nämlich um damit das Gebäude sest
zu mauern. Die großen Alten aber nahmen
steilich einen sessen Wenschen.

England legte uns bisher die hundertjähs rige eiserne Kontribuzion — in jährlichen drei Messen zahlbar — auf; Frankreich die episos dische; der englische Leopard leckte unsere Las zarus: Wunden unermüdet mit seiner Vampprs Junge sogar in unserem Schlase; der französis sche Hahn hackte einigemal stark nach uns und weckte auf. Lieber drei Bisse, als ewiges Todts lecken. Nichts ist unheilbarer als ein Landes: Uebel, das langsam frist und wie der Rers

venwurm (furia infernalis) aus dem himmel gefallen, sich eing abt, und zerriffen noch tieser bohrt; denn die Schmeicheleien des Zusalls, die Begünstigungen des Augenblicks verhüllen den Wachsthum des Feindes, und entkräften den Ungestüm des Widerstandes. Daher macht ten wir es mit den Engländern so wie (nach Swammerdamm) die Raupen mit solchen Inssekten, die ihre tödtlichen Eier in sie legen, ins dem sie, obwol selber daran untergehend, doch diese gerade so vorsorgend mit einspinnen als sich.

Wie geschickte Aerzte gegen Durchfall Abs
führungsmitteli verschreiben: so wurden uns
gegen unsere brittische Gelddiarrhde abführens
de Kontribuzionen verordnet; was uns freilich
schlecht gesiel, weil wir dem Lalmud anhingen,
welcher behauptet, daß seder seelig wird, der
am Durchfall stirbt. Es ware übrigens wol
der Mühe werth — so groß sie auch durchdie vielen Gleichungs Glieder würde —, die
Aushebung der englischen kaufmännischen Kans
tribuzion mit der Aussegung der französischen
kriegerischen zu balanzieren und die Gewinns

und Berluftrechnung zwischen der hafen :, Beus tel , und Magen, Sperre auf der einen Seite, und bem Geld : Abfluffe auf der andern bergue ftellen; nur mußten in diefer Rechnunge: Wage nicht verungluckte Raufbaufer und Stadte fondern blos gander und Erd , Theile wiegen; meniaffens der befte, Europa. Leichter ließe . fich babei, fatt bes englischen Banferute, ber europaische weiffagen, wenn England fich an unfern' fernern Berarmungen bereicherte, bis wir wie die Aegypter bei dem Kornjuden Jos feph - oder die alten Deutschen bei ihrem Spiele - julest nichts mehr einzusegen und abzugeben haben als uns felber. Blos Das durch geriethen wir wieder auf einen frobern Weg, weil wir ju Schiffe verschickt die englis fchen Rolonien felber ju bewohnen befamen; mas vielleicht etwas mehr ift, als fie von weis tem besigen — indem wir alsdann alle Ro: Jonialmaaren, wie die dafigen Sflaben, aus Der erften Sand erhielten, namlich aus der fels bet, Die fie bearbeitete, aus unferer eigenen.

Schneller Geld : Abfluß wirft wie fchneller Geld: Buftrom; nur daß beide blos entgegengefete

Birkingen best Augenblicks geben, welche bie Zeit bald ausgleicht und umfehrt; ein bas große loss in Sudamerita gewinnendes Spas nien und ein mit bem Schwerte gum Bettelt Brden tonsuriertes Deutschland tauschen die Rollen bafd um. Gine Rontribugion gleicht freilich jenem Aberlaffen bis jur Donmacht, Das die Vergte guweilen gegen Blindheit verordnen, und befaut gerade die großen Befcafte mit. der farfern gabmung. Mulein eine feltsame Beilfraft ergangt an Staaten Die von Rriegeschaden wie von Feuerschaden abgerife nen Glieder. Man febe auf die vom Mords Brenner Louvois eingeafcherten Stadte Der Pfalg guruck - auf Sachsen und Preußen im Rebens jabrigen Rriege - auf Die Rheingegenden im frangofichen - auf Deutschland im dreifige labrigen, woraus (nach Schiller) blos Ballens ftein in fieben Jahren 60,000 Millionen Thas ler (?) Routribugion ethoben - auf das gelde und friedens arme Deftreich - auf Frants reich mit seinen Corbeilles d'assignats man fchaue guruck, und fchaue dann vormarts,

um ju finden, wie ganderwunden fo bald fich foliegen durch einen gefronten Bundargt.

Was sogar ein kandchen aushält — und noch dazu jährliche Kontribuzionen, und dabei größere als fein Wallenstein auslegte — bes weisen die vorigen Nürnberger, wovon jeder jährlich Funfsechstel seiner Einkunste, z. B. von 4166 Fl. jährlich 3446 an die Stadtkasse liesern mußte; — welche Einkunste freilich durch einige zwanzig Patrizierfamilien zirkuliers ten, aber nebenbei auch 50 Millionen Schuls den, \*) gleichsam wie Venenblut neben Pulseblut — dennoch lebt Nürnberg noch und lebt aus.

Alle Eintritte in große Beranderungen und neue Reiche waren von jeher mit Beutels Ausleerungen verfnupft, so wie Ankömmlinge in großen Stadten (Paris, Rotterdam, Wien) anfangs vom Waffer starken Durchfall erleiden. Wenn bei den Freimanrern der Aufnehmling

<sup>&</sup>quot;) Diese Unwahrscheinlichkeiten, benn nach dem deutschen Anzeiger finds ro Millionen, stehen in Deffens Durchflugen B. 4 S. 50.

während der Aufnahme alles Metall von sich legen muß: so verlangt es der Krieg — ein unverstellter frère terrible — gleichfalls.

Ware auch das Wortspiel erlaubt, das. es jest der Reiche mehr gabe, als der Reichen, so ist doch Deutschland jest zweimal besser daran als vor Otho I.; denn crstich hat es noch gutes Seld in Bergen, und zweitens noch schlechtes im Peutel; diesen Vortheil aben mußte früher Deutschland entbehren, weil erst unter Otho die Silber, und Aupser, Bergwerke bei Goslar gesunden wurden \*).

Wenn nach unserer Golohochzeit mit Engsland und der Silberhochzeit mit Frankreich sich Hoffnung fassen läßt, daß unsere goldne Ader endlich aushört, und daß das entbehrlichste Geld uns abgeführt worden: so mussen durche aus alle Preise der Lehensmittel — nach dem alten Wechsel: Gewicht der Waaren und Gelder um die Hälfte fallen, sobald nur die Einsquartierungen abgezogen, welche bisher durch

<sup>\*)</sup> Hachenberg. german. media. Bibliothèque universelle VI. p. 360.

Senießen die alten Preife festgehalten - bann aber wird mahricheinlich die Bohnung eines jeden Staatsbieners jum Luftfcloß, ber mehr mit Geld als mit Waaren befoldet wurde, namlich die der Profefforen ? Der Juftig : und . Rangleibeamten, Der Penfionairs, Der Rapis taliften ohnehin, und es ift fcmer ju bereche nen, wie viel fie Ueberfchuß und Garpfüstaffe haben werden. Indef giemlich unschadlich wurde Diefes mögliche Uebergewicht der Gelde einnehmer über Baaren ; Juhaber und Berfaus fer schon poraus baburch gentacht, daß die ges dachten Staatediener jest im Kriege nicht viel ausbejahlt befommen haben; eine Daafregel, welche einigermaßen ben funftigen Reichthum ausgleicht durch jegige Armuth und Bers schulbung.

Den Buchermeffen scheinet die Geldnoth am meisten Abbruch gethan zu haben, so daß, wenn die englische Beredsamkeit zugleich mit det englis schen Geldschuld wuchs, \*) bei uns umgekehrt

<sup>\*)</sup> Wie einer in den europaischen Annalen behauptet. Buchholz behauptet im Phobus gerade das Umgefehrte.

das Berarmen das Verstummen unterhielt, als ob Güter und Jungen wie bei dem Malteser Drden einerlei bedeuteten. Man konnte auch auf Chrysostomus goldnen Mund anspielen. Demungeachtet sind zwei Dinge zu bemerken: erstlich, daß die Büchermessen schon vor dem Kriege unterlassen hatten, bezahlt—zu werden; zweitens, daß sie von jeher bet dem kriegs und krieger streien Süden nicht so viel gewonnen, als sie bei dem bedrängten Morden verloren. Im Ganzen ein frohes Zeichen! Bücher sind sonach uns das Theuersste und Lossbarste; denn wir rechnen sie, scheint es, zu den Preziosen, welche man in der Roch zuerst ausgepfert und entbehrt.

Seltsam iste, daß Europa gegen andere Erdtheile berechnet alles hat, von Verstand und Klima an bis w jahmen Thieren, und nur fein Geld. Denn in Europa besist vhne Ausnahme fein Land Metall genug, nicht blos von Schweben an — wo man mehr Muhe hat, einen Silber Thaler zu verwechseln als zu verdienen — oder durch Frankreich sort, wo die Quinternen und Quaternen des Kriegs

mehr benen, Die ihr Leben gleichfam als Loos emfesten, jugeboren - fondern durch alle Lander mit Geldwerfen hindurch, fogar bis nach London hinuber, wo (nach dem frühern Archenholz) weniger Metallgeld, umläuft als in mancher beutschen Stadt, fo, bag fogat England seine Staatsflugel, wie Degen Die feiner Klugmafdine, aus zusammengeleimten Papierchen macht. Wol hangen auf diese Beife Sandel und Wiffenschaft vom gumpenpapier pder Rlachse wie die Bolks ; Tugend vom Strick ober hanf ab. Rury, unfer Geld, das wir jum Theil mubfam aus ber Erbe graben, geht babin, wo es wieder in fie eingegraben wird, nach Offindien, bis man dort am Ende .fo menia mehr davon begehet und davon braucht, daß wir ihrer Baaren fatt werden, und nicht etwa einen Staat ju dem geschlofinen Sandelss staate Richte's erheben, fondern (mas auch leichs ter ift) Europa felber.

Unsere Rlage über unsern Geldmangel iff jugleich eine über unsern Sittlichkeits, Mangel; benn da der Krieg uns den Boden, die Sonne, Die Sande, Die Ropfe, die Herzen gelassen

folglich weit mehr als in einem geldlosen Schweißer : Thale jum sceligsten Leben gehort - fo haben wir uber feine Beraubung ju flas gen, als über die an Luxus, \*) d. b. über eine Beraubung und Berarmung des Keinern, namlich reichern Theils. Wir baben noch ju beißen und zu brocken; aber wir wunschen in Die Zahnlucken goldne Jahne binein. Fehler aller Staaten, China ausgenommen, (nach hume) früher und lieber ausländische Maaren zu holen, als inlandische zu veredeln, wollen wir fortbewahren; und wir wollen, wie " im Rriege durch die an die Stelle der Offens five gesette Defensive, so im Frieden durch die an die Stelle der Activa gesetten Passiva mit Schonem leidenden Geborfam ju demienigen fabs ren, der fonft das bringt, mas er jest bolt nich meine den - Teufel.

Daber kann fogar ein Rebel, wie Rapos leons Zepter ift, Europa nicht in die Sobe

<sup>&</sup>quot;) Die Beräubung an Kolonialarzneien wird durch die an Rolonialgiften eine kleinere, weilstele, jene nothiger machten:

und ins Gleichgewicht gegen Offindien brins gen, wegen der großen ummanerten Bolter,Bas fille, , namlich China "), worein wir, wie fouft die Ronige in die parifer, das Schapgeld niederlegen für Thee. Man follte halbe Biblios thefen, gegen Thee und China schreiben, gegen ein verschroben selbstfüchtiges kleinliches Land, das den edelsten Erdtheil aussaugt und bei fchimpft, gegen ein Betrant, das die Trinter in geremonielle Chinefer, wie der Raffee feine in feurige Araber verwandelt. But ifis, bag Deutschland noch nicht so fehr auf Thees Bifas tien als auf Raffee , Bertreter gesonnen; benn es beweiset, daß die Menge nicht so viele schar le Theekunden, die erft ein Rack befeelen muß, als schwarze Kaffeestunden, welche jum Weis

Denn Montesquier (Grandeur et d'écadence des Romains Ch. XX.) Festungen für Verfalls-Zeischen der Capferfeit halt — daher erst das sinkende Rom sich an Festungsmauern anlehnte —; und wenn der freie Deutsche alle Mauern sich: so bezeichnet die chinesische Mauer, als die Spaliermauer von 333 Rillionen Renschen, deutsich das Menschen Bewichs, welches daran reift und triecht.

fagen, Schreiben und Verläumden helfen, zu zählen hat. An China allein könnte England — käme kein eigner und fremder Tilgungsfonds zu hülfe — verarmeh, da dasselbe — wenn nicht mehr als sechzigtausend Kissen Thee ganz Preußen, Holland, Danemark, Deutschland, die Schweitz und ein Theil von Frankreich jährslich brauchten — allein eine Viertels Million Kissen jährlich versäuft. \*)

Das Selbstfillen der Mitter ift nicht so wichtig als das Elbststillen der Staaten; und sollen nur immer ungebildete oder vergiftete Kolonien die Ammen unserer Staaten sein?

<sup>\*)</sup> Rord. Mifgellen X. 5.

5.

## Kleine Zwielichter.

A. Zensurfreiheit — B. Gelehrte als Politifer — C. Hoffprache — D. Staatsbesonnenheit — E. Templo — F. Sprachkunde der Franzosen.

A. Die indische Frau darf den wahren Ramen ihres Mannes nie vor seinem Tode aussprechen; eine ähnliche Ehrfurcht erlaubt den Unterthanem nicht, manchen Fürsten und Sieger früher als nach seinem Ableben bei seis nem ordentlichen Ramen zu nennen. So wers den auf verständige Weise Fürsten, Thaten, wie sonst in Frankreich Königssöhne, zweimal gestauft, nach der Geburt mit der Roth Laufe (ondoyer), später und reif mit dem bleibens den Ramen.

B. In der neuern Geschichte haben nicht Gefandte, Minister und Generalissimi Die als Terneuefte voransgesehen oder gefagt - Denn fonft mare fie ju gar feiner geworden - fons dern die eingesperrten Autoren haben mit ibe ren Gansefielen die Vorgeschichte zur Nach geschichte geschrieben; fo febr, baß fie leider gut fehr den einfaltigen Ganfen des Rapitoles gleis chen, welche die Unrudung des Feindes ans fagten, indeß bie befonders ju folchen Ungagen gehaltenen flugen Sunde nicht einen gaut bei bem Unstelgen Der Gallier von fich gaben; das ber die Romer es für billig bielten, Jahrhuns berte lang in jedem Jahr einen hund mit eis nem hollunder: Afte ju prügeln und ju fpies Ben. \*)

C. Jest ist ein französischer Sprachschnißer fast eine patrivtische Handlung, wetden gerade Diejenigen sagen, deren Germanismen sonst in lauter Gallizismen bestanden.

<sup>♥)</sup> Flor I. 13. 15.

D. Wenn der romische Senat nach Nies derlagen der Besonnenheit (menti)\*) einen Tempel weihtes um die Uebenmacht der Klugs heit über anstürmende Leidenschaft zu verehren; und wenn sogar nach Siegen Napoleon den Durchgang durch den Tempel derselben Gotts heit nimmt: so haben wir Deutsche zwei Grüns des eine Bautolleste zu einer solchen Kirche zu veranstalten, denn uns sehlt es ja nicht an Siegen und Niederlagen.

E. Befanntlich gab es unter der von Gott abgefallenen Nevoluzion nur Einen Tempel, den Rerfer Temple, wo man opferte, nicht sowol den Göttern, als das Göttliche selber. Sleichwol ist der Name gelehrt genug geborgt; denn sonst hieß Templum\*\*) eben der Ort, wo ein großer Geist entweder in das Leben oder aus dem Leben trat. Und im Temple erschien und verschwand zu dergleichen genug!

<sup>\*)</sup> Bibl. univers. T. VI. p. 98.

<sup>\*\*)</sup> Liv. I. 7. Sucton. in. Aug. c. 5.

F. In nichts wurden die Frangosen mehr fo geubt als in dem, wobon fie bisher am wenige ften gewußt, in fremben neuen Sprachen. Biele versteben jest Deutsch, und zwar oft durch Deuts sche, die kein Französisch verstanden (gerade das Rachahmungsspiel ber vorigen Deutschen, wels che frangofisch bon Maitres erlernten, die fein Deutsch verstanden). Die Jungfer Europa wurde ihre Hausfrangofin, d. h. ihre Hauspos lin, hausdeutsche, hauswelsche. Diefe Sprache Bonne führte Diese Linguisten durch die schnells ften Lehr: Cursus von einer Mundart jur ans Rur im Englischen find fie noch nicht ju Saufe und firm, was fich aber bei ihrer Starfe in Drei Bulfs: Sprachen leicht gibt. -Man fieht aber, wie viel es nugt, Quintilians Regel ju befolgen, daß fur die Rebler ber Schuler nicht diefe, fondern die Lehrer ju guchs tigen find. - In deutschen Erziehungsan: falten ließ fonft der Zögling fein mitgebrache tes Silber von goffeln und Deffern juruch; in Aegnoten bingegen, wo die Afraeliten gewiß ges nug agpptische Weisheit erlernt batten, nabe men die Boglinge und Abiturienten vor dem

Auszuge auf göttlichen Befehl das Gilber der Dozenten mit; indeß ift das Wort Kontribus zion eine viel spatere (wahrscheinlich romische) Erfindung.  $\mathbf{X}$ 

Ueber die jesige Sonnenwende der Religion.

Merdings könnten jest die bekehrten Witzen und kelber wieder Heidenbekehrer zuschicken.

— Wenn sonk für eine geschriebene Bibel 500 Goldgulden, dann für die erken gedruckten 60, wach später 30 bezahlt wurden: \*) so kehren wenigstens gewisse Stände lieber es so um, daß eine gedruckte jest so selten bei ihnen zu sinden M, als sonst eine geschriebene. Die Kirchen, sonk als kreuze gebauet, drücken mit der Fix zur ihr beutiges Schicksal aus. — Man sinz det jest leichter alle Henchler, sogar irreligiöse, als religiöse. Diderot verlangt einen leeren

<sup>9)</sup> Bufc handbuch ber Erfindungen.

Stubl jum Essen bingestellt, um die Kinder an den unsichtbaren Gott zu erinnern; — mit leeren Kirchenstüblen stellen wir gut genug die Wohnung der Allgegenwart vor. — Und zieht sich nicht die Religion immer dunner aus, je länger sie sich spinnt? Hatte nicht selber der theologisserende Luther unter drei Sohnen nur einen, der sich auf Gottesgelehrsamseit legte, nämlich den Martin, indes sein Johann Jura, sein Paul Arzusikunde studierte, und jener als Kanzlei-Rath, dieser als Hostath, beide in Weimar, angestellt wurden, Martin aber nicht?

Besonders waren von jeher Ehronen und Thronstusen der bobern Stände selten Kirchens kubla; auf dem pabstlichen Stuble sasen, sos gar dem Zeitalter entgegen, vielleicht so viele Atheisten, als auf weltlichen Ehronen. Uebers haupt war schon sonst der vornehme Süden nicht so religiös, als der vornehme Norden, geschweige der gemeine. \*) Ran vergleiche

<sup>\*)</sup> In Schweden haben manche Dorfbewohner 6 Meilen gur Rirche und reifen Sonnabends ab, und tommen Montags gurud. Arndts Reifebefdreibung.

Vählte, Kardinale und französische Könige mit den religiösen Fürsten und Ministern in Schwez den, Deutschland, Danemark und England. Auch ists ungewiß, ob die Montmorench's, die alteste französische Familie, es noch der Mühe werth halten, ihren alten Titel, "die ersten Ehristen, und die ersten Baronen von Frankreichist noch ganz fortzusühren.

So wit aber der Narden sich und leine Wälder lichtet, und mithin sich jum Suden erbigt: so südert auch dei und Klima's Wärme Religions Kälte ein, und es gidt mehrere Leute, welche sagen: ich glaube an alles, nur nicht an Gott. Man kann dasselbe noch in andern Sägen aussprechen. Die elegante Welt ist wesniger gewohnt, in der Kirche zu sigen, als in ihr, odwol todt, zu liegen, und folglich das selbst mit mehr Entschuldigung zu schlafen, als bei Ledzeiten anginge. Die Katten, die man unter der Predigt über den Fahrweg zur Kirche spannt, scheinen jest schon vor der Pres digt zu sperren.

Die vornehme Klaffe bat langst, wie die fpatern Griechen, die Gotterlebre in eine Ras

turlebre verwandelt, oder so, daß sie wirklich fäbig ist, ibre Gottbeiten nicht blos darzustels len wie die Griechen, welche Jupiter als viers eckten Stein, Diana als Säbel, Grazien als Ridge \*) abbildeten, sondern auch noch schösner, nämlich z. B. als ein Landgut, als eine Ministersstelle, als ein gewisses Mädchen, als einen Fasan u. s. w. Ja der Hafan und das Mädchen sind nicht einmal Bilder der Gottbeisten, sondern solche selber. Und so verhüllen Gögen den Gott, wie Sonnenkäubchen die Sonnenkaubchen die Sonnenkaubchen die

Die Stoiter und so andere Setten hielten die Seele für einen Theil der Gottheit. Mit diesem seinen Theil aber ist ein bescheidner beseelter Weltmann schon zufrieden, ohne je das Ganze zu begehren.

Indes bringt der jetige Religionswinter, fo lange er bles auf den Sohen der Großent bleibt, noch nicht den grimmigken Nachtheil, sondern erft dann', wenn er gar tiefer auf das

<sup>\*)</sup> Lobensteins Arminius x B. x Th. Auch Binketmann.

platte gand einfällt und alle Reime erfaltet. Jedoch in Kranfreich — dieses felber nicht sowol ein ganges großes Bolf als ein vornehmes, und wenigstens in der guten Stadt Paris, welche aus einer fonft im Mittelalter alle euroväifchen Bottesgelehrten bildenden Universitat, spater unter den letten Ludwigen ju einer Gottesläuge ner : Kabrifftadt geworden war - enthullte die Revolution die grimmige Gestalt eines irreligibs fen Bobels. Rapoleon fucht daber, so weit es die Politit im Stande ift, neben der Spring: feder der Ehre, welche nach Montesquien die der Monarchieen ift, besonders einer frangofis fchen, noch die der Religion gu ftablen und gu fpannen; von den Rachkommen tann er viele leicht das Uebertreffen der Bater erwarten.

Wenn hier einige Vorschläge für den Aufbau der Religion geschehen, und zwar in einer Zeit, wo sie dem niedetgebrochnen Deutschland aufzuhelfen hat; und wo sie, wie fonst körpersliche Reliquien, als eine geistige Reliquie die Beschüßerin der Städte sein kann: so werde nur nicht eine reine Liebe der Religion als Zweck, für eine unreine derselben als Mittel

angesehen! Die Religion ist keine Kirchenpas rade des Staats, sondern sie ist das Herzselber, und soll also angehörig der Unskerblichs keit, böchstens gegen das Irdische siegen, nicht für dasselbe; der Himmel kann nicht der Lakaider Erde werden, oder ein Sakrarium und Sanktuarium sich zu einer Sarküche des Staats ausbauen.

Die schönen Kunffe baben jest Anlas und Pflicht, der Religion, die ihnen sonst Pflanzs und Freislätten in Kirchen gegeben, durch Erzwiederung zu danken. Denn wie sonst Seiste liche, nach heß, \*) die Bolkslieder und Schaus spielkunst bewahrten und begünstigten, und ihre Kirchen alle schönen Kunste: so sollten die Geretteten wieder bei den böhern Ständen für die Retterin arbeiten, und wie bei so vielen Bölkern, Griechen, Kömern, Arabern, die Lempel die Bücher und Gesänge ausbewahrten, so sollten wieder in diesen sich jene erhalten, und die Dichter sollten wie die Reistersänger nur in Kirchen (obwol'in böhern) singen. Den

<sup>\*)</sup> hes Durchfluge B. 7.

Großen kommen und rühren jest nur Dichter und Künstler, nicht Priester ans Herz; — und darum werde von ihnen Heiligkeit mit Schönz beit wie in einer Madonna vermählt. Das Mittelalter hatte Reichthum an Religion genug, um ohne Kosten derselben mit ihr zu scherzen und zu spielen; unser Zeit Mter ist ihr feinds seelig gesinnt; aber ein scherzender Feind lacht gefährlicher, als ein scherzender Freund.

Gleichwol erwart' ich von den neuern mys fisschen Dichtern — sogar den Verf. von Luathers Weihe nicht ausgenommen, noch weniger den von der Riobe — wenig Beistand für die geistige Kirchenreparatur. Sie spielen und sins gen uns Glauben und Unglauben mit gleichem Glauben vor. Blos diese Acligionsvereinigung mit der Unveligion, diese poetischen Ardnungsse seste der Nonnen und Huren, kurz dieses gleichs mäßige Durcheinandermischen des Entgegenges sesten ist uns nur noch gar nötbig, damit am Ende alles im todten Meere der spielenden Unssittlichkeit schwimme und wante und alles gleich sei, und die göttliche Dichtsunst nicht ungleich einer ungöttlichen oder von Gott abs

(Deun die Art und Beife, fallenden werde. wie so manche neue Dichter , Mnstifer die Relis gion lieben und ergreifen, erscheint febr jener Sinnlichkeit verwandt, womit einst ein Spas nier die schone weibliche Statue der Relie gion am Grabmale des Pahfts Paul III. ums armet hatte.) \*) - Bahrlich eine frangofische fecte' Rrivolitat wie die eines Voltaire, welche den Beiligen Gegensat durch Auswahlen einer Liefe recht absondernd emporbebt, thut wenis ger Schaden als ein folches plattes Abplatten (oder — ift der Uebergang erlaubt — eine fol: de fleischliche Bermischung mit dem beiligen Beifte der Religion in einer berenhutischen Che: Hunde.)

Aber es gibt frommere Dichter als ihr Schein, und Spiel, Mystifer seld — die ihr beller durch euch selber durchsthaut, als der wahre Mystifer, wie Fenelon oder Paskal nicht verwochten, denen vielleicht keine Sottlichkeit verborgen blieb als die eigene; — ich wende

<sup>\*)</sup> Die Statue wurde feitdem und definath bronziert. Morif Reife nach Italien. B. 1.

Daher lieber mein Auge zu einem dichtstischen Seiste auf, der durch alle seine Werte reinen himmels Aether webein ließ, und keinen uns beiligen Laut in ihnen als in beiligen Tems pelgängen duldete, und der, gleichsam ein geis siiger Orientaler, immer under dem offenen himmel wohnte, und nur auf Höhen schlums merte. — Wollt ihr durch Rusen die Relis gion, wie Sokrates die Philosophie, von ihr rem himmel auf die Erde bringen und pstanszen: so eisert jenem Muster nach, nämlich herdern! Oder einem Klopstock, oder überhaupt den Dichtern älterer Zeiten. Solche Mussen, allein können die Heidenbekehrerinnen so vieler Großen werden.

(Es gehört unter die gewöhnlichen Berblensdungen der Großen, daß sie so leicht ihres
Ungleichen zu verblenden glauben; indeß ein
Lakai mit dem Teller unter dem Arme so sehr feinen herrn erräth, als Kinder und Schüler ihre Obern. Bedächten doch die Bornehmen des Jahrhunderts, daß sie nicht vom Eins flusse ihres Scheins, sondern vom Allmosen winer religiösern Bergangenheit leben, und daß die ungläubige Zeit von gläubiger Vorzeit: zehre.

Doch dieß ist nur flein und politisch; der Staat braucht Strome und Breite, die Relis gion Quellen und Sobe.)

Noch regiert allerdings ungleich mehr Glaube als Unglaube die Erde, da jener in fo vielen gangen gandern eben bas Bolf, alfo den bei weitem größern Theil für fich befitt und bewohnt; aber die Jahrhunderte, die schon fo viel davon untergruben, holen ja fort, wenn wir nicht unterbauen. Allein womit? -Der Religion finft der Geiftliche nach; aber eben fo gewiß fie ibm. Der alte jest verlache te Glaube an die geiffliche Ehr: Burbe und Salbung ist nichts anderes als der Glaube an den Mofes Blang, den bas Rind am Bater, der Schuler am Lehrer, der Jungling und Les fer an einem großen Schriftsteller, ber Bus Schauer am Schauspieler, ja der Unterthan an feinem gefronten Ronig erblicft; ein Glang, welchen alle diese an ihren Gegenstanden wie einige Ebelfteine an der Sonne einfaugen, und nachts nachftrablen. Aber noch mehr! Dem Mens

ichen ift eigentlich ber lebrer icon die lebre: er glaubt Glaubigen; - in einem zweiten Bes fen sucht er die Menschwerdung seiner Gedans fen und Gefühle, besonders feiner religibsen; darum aber ist die Achtung für das predigende Eimelwesen von großer Burudwirfung. Go find uns deshalb in der Geschichte die Beispiele der bochften, Aufopferungen erhebend und liebens murdig, indeß eine ftrenge Sittenlehre, Die michts als daffelbe befiehlt, niederschlagend und fast abfroßend einwirft. — Dem Volke besons bers ift der Priefter die personifizierte Religion; und wenn an ihm auf der Rangel (wie Mas lebranche fagte) alles jum Beweife wird, for gar feine Mermel: fo behalt' er diefe doch an; Denn Mermel, welche erbauen, find beffer als Bopfe an Bopfpredigern, die argern. unfre Alten gang recht mit bem Priefterornat Die Burde: bezeichneten; - Daber behauptet vielleicht der Monch durch das Einhergehen in unveranderter Rleidung feinen Rimbus beffer; - daber hielten die Borfahren die Einmie foung der Geiftlichen in die gemeinen Gescha's -te. und Luftbarfeiten des Lebens für, miglich.

Ift bieß alles aber mahr: fo wiffen - nicht sowol die Stadtgeiftlichen, welche mit gang andern Mitteln auf das verfteinerte Stadts Bolk einzufließen haben; als - die Landgeists lichen, mit welchen Enthaltungen fogar von unschuldigen gallifanischen Freiheiten in Rlet bung, Rede und übriger lebensweise fie den schönen Ramen, Geiftliche, und das Anfes ben der verarmenden Religion ju behaupten verbunden sind, um so mehr, da, blos sie der felben das größere land, fogar im geographic fchen Sinne, erobern tonnen. Auch wird bas nicht schaden, wenn hinter dem Raifer Kerdie nand II., welcher bor jedem Geiftlichen ben But abjog, jest Perfonen won Stande foms welche wenigstens an den ibrigen men, greifen.

Manche hoffen, das Kriegsungewitter treis be und wieder zur Religion wie ein Donners schlag einst Luthern zur Theologie; noch aber ists unentschieden, ob das Kriegsfeuer blos ein Fegfeuer, das zum Seeligwerden, oder eine Holle ist, die zum Schlimmerwerden führt. Um so weniger werde auch das kleinste Baus

fteinchen zu einer Rirche verworfen! laffe man jum Beispiel viel nachfichtiger relie gible Klubs (- unter dem Ramen Konventis feln in vorigen Zeiten mehr mit Recht verba: ten) erfteben als politische.) Jest bemabet fich ber Religions Beift mehr nur in fleinen Gefäßen (wie Konventikeln find), da er aus den großen heidelberger Ratechismen und Ueberhaupt wie Republis Kaffern verraucht. fen, fo gewinnen Religionsparteien durch Rleins heit an Dichtigkeit und Tuchtigkeit; je enger der Blumenkasten und je weniger Erde, defto mehr Trieb und Blutbe.

Das Zusammenschlagen zweier Bretter in der ersten Kirche brachte mehr Kirchengänger zusammen als jest das käuten einer Ersurter Slocke von 275 Zentnern. Und so waren von der ersten Kirche an die ins Mittelalter hinsein und darüber hinaus die kleinern Relksgionsgenossenschaften immer die Religionsphaslanze und stärker und heißer. Ein Beispiel sei genug! Man gab der christlichen Religion wie dem Riesen Gernon drei keiber oder drei Religionsparteien oder corpora; aber welche.

davon beweifet so viel Kraft als ein kleiner Rachwuchs derfelben, welcher fein Wort halt vone Sio, welcher fogar fich ohne allen Rirs den Glang befeuert (mas ein bedeutender Einwurf gegen den Bunfch des fatholischen Rirchen ? gurus ware, batte nicht eben eine Bielgabl biefen von nothen), welcher gegen ein Ronigreich voll unerbittlicher Gefete Die feinigen burchfett, welcher in einem selbstmorderischen gande allein feinen Selbstmorder fennt, welcher nicht tauft und nicht kommuniziert, und welcher, gleich eis nem darftellenden Dichter, als herr feiner Leis Denschaften mit der Ralte berfelben das Reuer Der Phantasie vereinigt? Und wie heißt diese fleine Bahl? - Quafer. - Uebrigens wird man Doch nicht in Zeiten religibse Rasereien fürchten, mo es nur noch irreligible gibt. --

(Sogar durch Prediger und sogar auf hos here Stande ware religiöser Einstuß und; einis ge kösung der Herzens s Starrsucht möglich, wenn jene aus ihren alten Holwegen herauss steigen wollten, auf frische Höhen. Ein sols cher Herausgang ist 3. B. der Gebrauch der Uferpredigten auf der Insel Rügen. Wie

mare Rofegarten bierin nicht vielfach nachtuabmen burch romantische Auswahl ber Berter, Zeiten und Berhaltniffe! - Wenn die machtige Poefie fich in forperliche Buhnen und Ausschmuckung gen einfleidet: warum nicht, wie ein Beib, Die gartere, schwächere, ftillere Religion? -Und warum ackern und faen denn immer die-Prediger auf dem Gisfelde der bloßen Sittens lebre? Warum besteigen sie die Rangeltreppe blos als Herolde dessen, was ohnehin jedes unter Der Rangel figende Gewiffen unaufhörlich als Lage und Rachtmachter ausruft? Warum wollen fie die Sittlichfeit erft beweifen und begrunden und Stugen flugen, da ja alle ihre Beweife nur auf iener ruben? Aber ihr tomtet für alle Stane De und gang tiefer eingreifen und aufhelfeu. wolltet ihr enern Prediger: Jahrgang ju einem Sange durch den Beldensaal und Portifus großer und moralischer Menschen machen. Gip warm ergabltes Leben eines Jefus, fogar mit Weglaffung aller, Bunder, eines Epaminon: das, eines Thomas Morus, eines Luthers, murde mit, der Gewalt des lebendigen Bei fpiels anfassen und empor richten.

moget ihr im einen folden bifforischen Garten an gemablten Plagen und Musfichten gern eure Tafeln voll Inschriften und Lehren aufe ftellen; denn diefelbe Erinherung g. B. an Die Berganglichfeit trifft; gelesen auf einer Blatts fette, und gelefen auf einem Leichenstein, unter welchem ber Lobte felber berauffpricht; gang verschieden die Bruft. Befamen mir boch eis nen Jahrgang folder biographischer Predigten mit Beglaffung hiftorifcher gelehrter Beffims mungen und mit Borgiehung ber Beiligen vor Den Gundern; weil das gute Beispiel, ergablt so wie gesehen', reiner als das schlechte wirft! Beld eine viel weitere Apoftel & Gefchich: te brachte alsbann ber Prediger auf feine Rant iel, als die bisherige kurze war, und wie viel beffer wurde er, anstatt wie jest der Lehre els nes Berfes Die Gefchichte umzuhangen, aus Der Geschichte taufend Lehren holen!

Endlich kommen wir noch jum Weibe als jut notre dame der Religion. Wenn Frauen als die mahren Stillen im Lande von jeher Religion bewahrt und begunstigt haben — wenn eben die Religion, welche dem mannlis

den Geschäftes und Schlachtgetummel jungs fraulich entweicht, ober es nur als Polgestirn fern im himmel leitet, immer in den weiblis den Delgarten fluchtete und als nabe Blume Duftete, und wenn fie wie andere Perlen nicht im weiten wogenden Welt : Meer, fondern nur an den Ruften ju gewinnen ift - wenn in der Rirchengeschichte Die Marterinnen fo viel und uoch wehr aushielten als die Martes rer - wenn fie überall am langsten religibs glaubend bleiben, \*) und wenn im Rorden ims mer querft Furftinnen ju Chriften fich, und Dann ben Surften befehrten fammt nachgezoges nen Volkern und Pobeln — also als Welt-Rons nen bas Schleierlebn der Religion bes baupten, wer vermag alsbann mehr fur biefe und die Zeit, als - Manner, welche dies fen weiblichen Religioneffinn erwagend, ibn bes nugen und ernabren fur die Erziehung, damit uns religiofe Mutter religible Rinder geben. Wie manchem fturmischen Geifte gab feine Muts

<sup>\*)</sup> In Reapel gehen 20 Beiber zu Beicht und Abendmal gegen z Mann. S. Kokebue's Reisen.

ter das kindliche Echo der Religion auf die ganze wilde Jägerschaft seines Lebens mit! Der führende Kompaß hat die Gestalt einer Lilie; und diese Blumengestalt gibt die Mutter am seichtesten der Religion. Daher laßt jetzt, wo die Prediger verstummen, gern wie in Quas fer, Kirchen die Wetber predigen!

Mislich ist allerdings die Zeit und hells kalt für die Religion; in den Himmel der Res ligion wird Europa wahrscheinlich erst durch ein noch hestigered Fegseuer als das jezige aufogetrichen und sublimiert; nur aus Brand und Asche wiederersteht der Phonix. — Indes kann an der Menschheit nichts untergehen — außer mit ihr selber — was als ihr Charakter ja der Herzschlag und Athem ihrer ganzen Geschichs te war. Off verdeckt der Erde sich der Himmel, aber gleichwol läuft sie immer in ihm weiter. Auch die versinsterte Sonne zieht und führt sos wol die verdunkelte Erde als den verdunkelnz den Mond.

## Schlußpolnmeter.

Zuweilen wurde mitten am Tage der Morgen, und Abendstern im himmel gesehen, neben der Sonne, wenn — diese versinstert war. Schönes Sinnbild! Wenn sich uns das Leben versinstert durch zu große Schwerzen, so erscheint uns-recht deutlich Jugend und Sterben; Morgenstern und Abendstern.

Tyrann, ins Thranens und Blumneer siehst du die Sonne einsinken, welche über die Erde herleuchtete! Aber du hoffst irrig. Auch die andere Sonne geht unter in Abendroth und Ozean; aber sie kommt am Morgen uns erloschen wieder, und bringt neuen Tag.

Ift das vaterlandische Feuer verloschen, und haben die Bestalen nicht genug gewacht: so holet es wie der Romer seines von der Sonne wieder, vom himmilichen Musengott

Wirst du, fünstiges Deutschland, das jetzige, welches dich zeugt, so verkennen in seis ner lichtlosen Gestalt wie Telemach seinem ärmlich gekleideten Vater Odysseus? — Pals las wird es wiederum verhüten, die Göttin nicht nur des Kriegs, auch der Wissenschaft. Sie zeigte ja einst mit dem berührenden Goldsstade dem Telemach den Odysseus; da erglänzsten dessen Kleider, und der Sohn etkannte den Vater.

Deutschland war lange ein Bald; aber nach Balbern ziehen sich Gewitter und Regen.

Glaubst du, es gebe feinen fleineren Frei Beffen und Freistaat, als St. Marino

in Welschland? — Es gibt einen Freistaat, der in einer Brust Raum hat — oder hast du kein herz?

Anfangs fällt die Gestalt im Grabe ein, bann schleift sich sogar ihr Bildnis auf dem Grabsteine hinweg: — was bleibt? Bas beide erschuf, die Seele!

Freiheit, wo sprichst du deine gottlichent Worte am lautesten? Nicht im Wohlleben und Spätalter der Staaten, nur in ihrer noch kahr len Mais Jugend. So singt der Bogel seis ne schönsten Lieder auf den unbelaubten und belaubten Lesten des Frühlings; aber unter den Früchten des herbstes sigt er stumm, und trübe auf den Iweigen und schmachtet nach dem Frühling.

Sutes Deutschland, oft haben dich die Sittenlehrer und kanderkundigen das herz Enstopens genannt! Du bist es auch; unermudlie

der schlagend als deine Hand, bewegst du dich warmend fort, sogar im Schlase und im Siechthum.

Der Donner zerreißt die deutsche Eiche; aber nicht ihren Saamenstaub; und die dodos näische sprach entwurzelt noch als Mastbaum ber Argo fort.

Dithon liebte die Dammerung, aber morgenrothe; fie, Aurora, erbat ihm Unsterbs lichfeit, und er behielt die feiner — Stimme.

Aurora, du Rosengöttin der Dammes rung, mögest du diesem Buche beides aus deinen händen herleihen, was die alten Maler in sie gaben, die Rose in die rechte, die Faks kel in die linke; — nur lasse jene nicht stechen, diese nicht sengen; milder Duft und mildes Licht sind genug.

Ende.

## Mars und Phobus

Thronwechfel im 3. 1814;

eine scherzhafte Flugschrift

ńon

Zean Paul

Tubingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1814.

## Borrede.

Wenn ber leser es tabeln will, baß ich in eine so thaten und folgenreiche einzige Zeit, ungleich andern Schriftstellern, statt eines Sturmvogels, ober eines Beiz - Falken, einen leichten Sommer und Schneibervogel, wie diese nur scherzende Flugschrift ist, hinaus schicke: so fall er nur den Zensor an, aber nicht den, der dieses Schriftsten erlaubt, sondern den andern, der es verbot. Lester nämlich vertrat dem Sommervogel

ben Eingang in ein berühmtes Wochenblatt, weil er ihm als ein Tobtenkopfichmetterling gegen bie Franzosen bedenklich schien; mit andern Worten, er verbot mir, gegen bie Leute zu schreiben, gegen welche er und ich (auf Befehl unferer Regierungen) fogar ju Schießen haben. Ich mochte wol, wenn ich als ein, vom Konige verordneter Landfturmer mit meinem Bajonett auf ihn an ben Grangen trafe, ihn freundlich fragen, ob benn eine Feberspise starter fteche, und ihn über fein eignes Sturmen und Stethen verhoren und zenfieren. Doch er fen hiemit vergeffen über ben befferen Zenfor, welcher, wie man hier sieht, alles erlaubt, und so muthig zu senn scheint, wie ich. schen hat, was ich ansongs zu sagen aufing, eben ber Vor-ober Gegen-Zenfor num die Berantwortung auf sich, daß das Werkchen erdärmlicher Weise ganz allein und klein herauskommt, welches in dem Großquartiwerke, für dessen Verdickung es bestimmt gewesen, mit so großem Vortheil erschienen wäre.

Es werden nämlich mehre es mit Vergnügen als ein neues Zeichen altdeutscher Gründlichkeit mehr gefunden haben, daß jeho kein Buch mehr fortkommt und sich oben erhält, das in Oktavo ist; -(leichter beißt sich noch ein Sedezimo als Kalender durch), sondern Deutschland begehrt Großiquart. Solche Quaderbände werden daher jährlich überall ben Lesern von den Buchhandlern gereicht, und sind solche unter dem Namen Morgenblatt, elegante Zeitung, Erholungen u. s. w. in sedermanns Händen,

bevor sie eingebunden sind; benn, um boch einige Leichtigkeit mit dem Gewichte zu versbinden, gibt man den Deutschen die dicken Werke in einzelnen leichten Blättern wochen-weise, in die Hand, so daß wirklich in der Leipziger Buchhändler-Messe gerade wie in den-außeren Buden vor Leipzig, zwei entsgegengesetzte Größen am meisten gesucht und bezahlt werden, Riesen und Zwerge.

Eine winzige Schrift nun, eingeschichtet und eingebaut in ein Elephanten- Großwerk, das vielleicht hundert arbeitende Mitglieder zugleich zusammen gestalten — wie
etwan jener indische Elephant, bessen Bild
Herder in seinem Besuchzimmer hatte, Glied
nach Glied aus einzelnen Thieren zusammengebauet war — eine solche Winzigkeit kommt

leiblich durch als ein Gliedchen-Thier; aber sondert es sich vom Elephanten ab, als ein selbstständiger Elephantenkäfer, der für sich haushält — schwerlich hängt jemand dem Räfer den Elephantenorden um.

Doch ist dieß nicht die einzige Ursache, warum der Verfasser in eine so schwer wiesgende Zeit mit einiger- Scheu einen kleisnen Sommer weber auch Schneidervogel (beide nisten nur auf einem Blatte) einfliesgen läßt.

Sonbern die zweite ist: es wird im Werkchen nur gescherzt mit den Franzosen, nicht gekämpst. Zwar ist es gut, ja nothig, und ein Zeichen der innern Entsessellung, später, sobald aus dem Scherze Ernst geworden, aus dem Ernste Scherz zu machen,

weim auch bictern, und unter die zurnenden. Flugschriftsteller, welche andonnern, einen zu mischen, der blos auspfeist; aber der ernste Geist der wenigsten teser ist dazu genstimmt und gestärkt.

Selber der Verfasser dieses überläßt sich lieber dem erfrischenden Anschauen eines hös beren puthagorischen, eines europäischen Bundes und bessen steten Vorrückens, wie das Einrücken eines langsamen Frühlings in gefrorne Länder ist, als er sich zum Sinablick auf die zackigen Sisseen der Vergansgenheit zurück wendet.

Er kostet und genießt diese Zeit schon als Gegenwart; denn wo zeigt uns die Geschichte einen ähnlichen kosmopolitischen Krieg, welcher Fürsten und Wölker fast ei-

nes Beltebeils gur Biebergebnrt ber Freibeit und nicht für Eroberungen, sondern für Eroberte vereinigt und begeistert, und worin Die moralische Macht ber Ideen die verschiebene Macht ber Waffen ausgleichent nach Einem Ziele richtet? Wo hoben fich je gebeugte Wölker und Jürsten unter wilbern Sturmen empor? Stanben nicht beutsche Ehronen als Leichensteine ber Wergangenheit ba, und bie gefreuzigte Freiheit war barune ter begraben, welche auferstehend bie Grabesmächter niederwarf und ihre Junger aus-Schickte? Wenn wurde je ein ungeheueres Beer bei allen Mitteln ber Gewalt fo fehr von ben friedlichen Burgern gesegnet, ober felber von den feindlichen leichter ertragen? Wahrlich die Freudenthrane über die Zeit lft ein Thautropfe im Sonnenlicht, welcher

sich immer, so wie man sich bewegt, in einen andern farbigen Sbelstein umwandelt.

Ginge freilich die jesige Sonne unter — was der Allgenius abwende! — so käme allerdings eine grimmige Nacht; aber die Sonne hatte doch die Blüten getrieben, und am nächsten Morgen triebe sie diese weiter heraus. Eine Volkerauserstehung, wie die jesige, bliebe, wenn ihr auch die Beglüktung der nächsten Zukunst fehlschlüge, sür die serne durch Beispiel ein fortwirkendes Heil. Der Tod der Märterer verwandelt sich in Auserstehung der Religion. In die Marathonischen Felder um lüßen wurde mehrmal Eichensamen gesäet, er ging aber immer aus, war es auch nach sechzehn Jahren, oder nach eben so viel Wochen; und

es kann noch Same barin eingegraben fenn, ber erft nach Jahrhunderten zu Eichenwipfel aufschießt.

Verfasser darf sich zuerkennen, daß er schon in seinen frühern unter den seindlichen Preßgängen nach Sklaven (in der Friesden Spredigt, in den Dämmerungen u. s. w.) statt der Furcht, die Hoffnung gepredigt und genährt; denn nur diese gibt den rechten, die Verzweissung aber hochstens einen des Thieres mehr als des Menschen würdigen Muth. Und so schimmerten ihm denn die ewigen Sterne der Vorsehung durch den Nordschein einer langen Nacht hindurch und dieser Schein hat ausgeprasselt, und jene sind still in ihrem Lichte sort-bestanden.

Uebrigens über Kämpfen und Gegen? wart ist seso weniger zu berathschlagen, als über Frieden und Zukunft. Nach so vielem Feuergeben ist an Lichtgeben zu denken, und mit dem Nachtwächter zugleich zu rathen: verwahrt das Feuer und auch das Licht. Für das Volk ist genug und gut \*)

Doch versielen einige Flugschreiber in den Irrthum, daß sie das Bolf mit einer Rachahmung eines alteren oder Luther-Deutsch fraftiger anzusprechen hossten, weil für sie als Gebildete das Lutherdeutsch durch seinen Abstich mit dem Rendeutsch einen schanen als terthumlichen Reiz behauptete. Aber das ungebildete Boll lebt und lieset eben in jenem Altdeutsch seitzt und lieset eben in jenem Altdeutsch seitzt des Lontrastes sinden, sondern an einem Reudeutschen vielmehr. Wahrscheinstich würde grade ein Stil, der uns als kleinslich in den erhabenen Berhältnissen der Zeit widersteht, das Bolf mit Flammien blenden

## gefthrieben worden; aber wenig für Furften

und beigen, namlich ein (jedoch verftandlicher) Practifil voll Bilderglang, voll Donnerworte, voll braufenden Gefühl - Moftes. Arage fich doch jeder, ob ihn nicht als. Jungling Schiller mehr forigeriffen als Gothe fortgeboben: und das Bolt ift in iconem und in fchlime mem Sinne immer Jungling. Rur die Bes bingung ber Berftandlichteit ift unerläglich. und das Matterfeuer darf fein Raud einschate ten. - Ein anderer gall ift es mit Rriege Befangen für das Bolt; bier ift derbe Einfuchbeit (wie die ber Gleimifchen) an ber Stelle: denn unter dem Singen will man id. nicht wie unter bem Lefen fich belehren und beveden, fondern die lieberrebung blos befingen und ausdruden. Gerner, je furger das Lied, defte beffer; man verlangert ein furkes Lied fich lieber durch Wiederholung, als das man ein lauges durch einmaliges Gingen abs furst. Unfere neuen Rriegliederdichter balten Panagedidte fier Langgewehr. Und endlich mas belfen den Soldaten Berfe obne Melodie, ein Coubartiches Lied obne eine Schubartiche क्राज्यमः द

und Große, was freilich eben so schwierig als verdienstlich ift.

Unter allen Tag = und Stundenschriften ist jeso eine für Staatmanner ein Fürstensund Großen Blatt oder Spiegel, die unsentbehrlichste. Nicht als ob gegen den Sonnenstich der Glücksonne die neuesten Ersschöpfungen und Erkältungen nicht schirmten. Nicht als ob so leicht ein Zersprengen des großen Bandes drohte, woran Fürsten und Wölker, wie Wanderer auf Eisfeldern über die Eisspalten an einander geknüpft, über die gemeinschaftliche Gesahr hinüber schreizten; denn das wahre geistige Schreckensssisten der vorlesten Zeit wird lange zur Versicheranstalt der Freiheit nachwirken. Aber jeso gilt es, daß an die Pstugsnaschine

bes Kriegs, welche die Furchen in tausend Grabern tief und lang genug gezogen, auch die Sae- und Eggmaschinen kommen, die in diese Sastzeit des Jahrhunderts Samen wersen. Jeso muß zugleich in Kurzen und auf lange hinaus gebauet werden, der Anspannung solgt Abspannung, dem Bewußtseyn der Opfer Hoffnung reicher Entschädigung, und dem Ausruhen eine schlimmere Mattigkeit als die des Anstrengens ist. —

Politische Schriftsteller im weitesten Sinne, welche über Geschichte, Hanbel, Finanzen, Gesetze und Regierung schreiben, sind von einer nicht genug anerkannten Wichtigkeit für Länderglück; ihre Federn werden eben so gut zu Kompasinadeln und Steuerrudern der Staaten als zu Stacheln

ver Bohrwurmer, welche, nur langsamer als Klippen, das Schiff durchlöchern. Eine einzige Irr-Idee über den Handel im Ropfe eines Allmachthabers verstümmelt eine Welt.

Das Fürsten- und Großenblatt — von bessen sprach — kann freilich nur von wenigen und sie Wenigem geschrieben werden, von großsinnigen Geschichtschreibern, welche ohnehin von Natur Politiker sind, von Finanzweisen, also von größern Lameral - Korrespondenten als in Erlangen Einer antwortet, von alten Staatmannern, welche ohnehin lieber Ersfahrungen als Systeme ausschreiben, lieber kleine Texte als lange Predigten darüber. In ein solches Blatt könnten auch Ausspräs

che großer verstorbner Staatmanner kommen, und Mofer und Mofer konnten mit manchen Spruchen bei Fürsten in Dienste treten.

Rurz, es ware zu wünschen, ein solches Fürstenblatt entstände je eher, je lieber. Ja da bloßes Wünschen auch des Besten an sich weder Sünde noch Narrheit ist — das her es auch weder jene noch diese wäre, z. B. jedem einzelnen Fürsten des jesigen Friedens Letrarchats (Viersürstenehums) auf dem sesten Lande das Glück seines größten Worahnen zu wünschen — so ist auch das Unwahrscheinlichste zu wünschen, oder zu nennen verstattet, daß es, wenn nicht vier ökumenische Konzilien, doch so viele man will, sür Fürsten gäbe, welche sich als Landesväter schon mit einem heiligen Vater

meffen tommen; ober wenigstens für Deutschland einen Reichstag früher als bas Reich ba ift. Batte man auch fein befferes Bolg bei ber hand als das ju einer Gelehrtenbant, fo wur' es fcon an biefer genug. Aristoteles \*) fchrieb: , bie größten Gefetgeber gab ber Mittelftanb. Der Gelehrte, so unbehülflich und starrend in ber bewege lichen Gegenwart, ift besto umsichtiger für einen großen fernen Rreis, und überfiebt bierin ben binemgearbeiteten Staatmann. Diefer hat zugleich wenige und beweg. liche Augen, ber Belehrte erfest, wie bie taufendungigen Insetten, bie Unbeweglichfeit der Augen burch die Menge berfeiben. well bie gange Wergangenheit ihm ihre als Glafer leibt.

<sup>&</sup>quot;) Arist. Polit. III, 11,

Ist aber nicht, wird man fragen, ja bas bloße Bucherbret ber Bibliothet eine solche Gelehrtenbank? Ja wol (muß ich antworten); aber bann ist eben bas gewünschte Fürsten- und Großenblatt um so mehr zu wunschen.

Ach könnte baran noch einer mitfchreiben, der so Großes und Reines über
Länder- und Geisterfreiheit gedacht und geschrieben! Hättest du boch, sanfter Johannes
von Müller nur erlebt und erblickt das warme Glänzen der heiligen Sonne über den
vier Ländern \*), in welchen du gesäet und
geweint unter den Wolken und Schatten.

Doch du, wackerer Vorfechter für beutsche Erlösung, bu fraftiger und um bein

<sup>\*)</sup> Burd, Wien, Berlin, Raffel

eignes halbes Lebens. Jahrhundert, zu früh gestorbener Fichte, bessen Dahingang ich heute unter dem Schließen der Vorrede erfuhr, du hast wenigstens das Morgemoth ver großen Besreiung erlebt. Jeho belohnt dich, wackerer Landsturmmann in mehr als einem Felde des Kampses, der ewige Friede, und du haltst droben endlich den rechten Clavis Fichtiana in der Hand.

Baireuth ben 10. Febr. 1814.

Jean Paul Fr. Richter.

Abgekürzter Bericht, wie in der Sploesternacht der das Jahr 1813 regierende Planet Mars seinem Nachfolger, dem Sol oder Sonnengott, die Regentschaft für das Jahr 1814 übergibt.

Die alten Aftrologen nahmen bekanntlich an, daß es sieben Hauptplaneten, zu welchen sie bie Sonne zählten, gebe, und daß jährlich einer um den andern die Erde regiere. Zufolge ihrer pragmatischen Sankzionen herrscht nun gerade Mars im Jahre 1813 und Phobus oder der Sonnengott 1814, so wie Venus 1815 \*). — Aber wie spielt das Schicksal

<sup>\*)</sup> Der Berf. dieses hat die meisten dieser planetas rifchen Potentaten mit Huldigungs, Antritts, Abschiedreden, oder mit sonst etwas in den ver-

unsere Thorheiten, sogar die prophetischen nach! — Derselbe Mars hatte im Jahr 1813 mythologisch für die Zeitungschreiber die Tage blutig genug regiert, und zugleich für die Sternseher die ganzen Nachte rothhell und groß beschienen. Derselbe Sonnengott kommt zu und im Jahr 1814 mit Heilmitteln, Delaweigen und Gesangen; und sogar der das Jahr 1815 regierende Planet Benus schließt sich als milber Abendstern und kräftiger Morgenstern bedeutend an das Sonnen zuhr der Bessseutig an.

Aus dem Borbergebenden wird man fich pun die Erscheinung erklaren, welche wir alle

schiedenen Kalendern und Wochenblattern ordentlich empfangen, so daß er nur noch die Benus im J. x815, und den Saturn im J. x8x8 gehörig anzureden hat, falls nicht des letten Gense den Faden des Lebens und der Rede zugleich durchschneidet. Dadurch aber brachte fich der Zeitgott selber um meinen Empfang, und ware noch außerdem zur Berantwortung zu zies hen, daß er Schriststeller niedermacht, welche sich (oder das Leben) zwar ausgetebt, aber noch nicht ausgeschrieben haben.

in der Stadt, nämlich auf dem Sylbesterballe zwischen dem Jahre 1813 und 1814 wirklich erlebt und gesehen haben.

Es mochte in unserem Splvestertangfaale, wo, den Bis ansgenommen, fast alles glangte, die Ristenuhr etwan is Uhr geschlagen und ges Rotet haben, ale gur Sauptthure eine Bobe ges belmte und gepanzerte Mafte eintrat, welche wir Tanger und Mythologen fammtlich an bem Mednfentopfe auf ber Bruft, an ber Dite in ber Sand, und am Sahne zur Seite, fogleich als ben achten Rrieggott Mars, anerkannten, wie ihn die besten Gotterlehre von Montfaucon bis Morit abbilden. Alls einen Ordenftern trug er neben ben Knopflochern ben blut = und Bupfeitothen Planeten Mars aufgenaht. gange Saal, wenigstens jeder Mytholog ober Gotterlehrer barin, mußte alfo, men er vor fich hatte, namlich feinen (noch breiviertel Stunden lang) regierenden Berrn. Bortduzer und Gotterlehrer erstarrte zuerft, in einer englischen Achte, die Tangreihen faben wie gefrorne Alleen por unferem regierenben

Erbenherrn aus, und wir alle bezeugten ihm unsere huldigung, wie gewöhnlich, namlich bumm, starr und stumm; kein Erben-Landsstand sing an zu reben, und das Orchester hörte auf zu spielen, und nur der Paufer phantassierte auf seinen Fellen einige Salven als Salve und Avo. Weißgekleidete Madchen hatte man wohl genug zum Streuen der Blumen da geshabt, wenn natürliche genug da gewesen was ren; aber die meisten waren gemacht (namlich die Blumen).

Entschuldigen konnen wir Tanzer und einis germaßen baburch, daß unser planetarischer herr so ploglich und ganz einfach im Tanzsaale erschien, ohne alle blasende Postillione — ohne Bagereien mit ihren Chefs — ohne paradies rende Burgergarden — und ohne Kanonen und Glocken.

Das ganze Personale und Gefolge bes Res genten schränkte sich, (ber hahn ist für keinen Menschen zu nehmen) auf einen hofnarren ein, welcher seinem Borgesetzten einen kleinen trags baren Thron nachtzug.

Roch war kein Tanger und Unterthan von feinem Erstaunen gurudgetommen gu fich , als durch die entgegenstehenden Rlugelthuren eine andere hohe Macht und Mafte eintrat, an welcher ber bummfte Gotterfehrer, wenn einer ba war, aus der Leier, aus dem filbernen Bo= gen auf dem Ruden, aus bem Lorbeerfrange auf bem Ropfe, aus Mangel an Baden = und fonstigem Bart, ben Phobus ober Sonnengott auf der Stelle auskundschaften mußte, wenn es ihm auch ber goldene Brnfffern nicht verrathen hatte, welcher die das Jahr 1814 regierende Sonne vorstellte. Auch dieser unser Kronpring ber Erde, welcher nach 12 Uhr von uns Poffeg ergriff, fundigte fich dem Erd = und Tangboben burch feine Rnalle und Reuer = und Lichterwerke an, wie doch fonst schon die gemeine Sonne durch Donner, Blibe und Erhelten thut, und fein ganger Sof bestand gleich= falls in einem Sofnarren, der wieder einen Tragthron, aber einen niedrigern, fur ben Sonnengott hinftellte.

Bon Thronhimmeln fab ich nichts aufges

pflangt, mahrscheinlich weil Planeten, die am Simmel und den himmel regieren, keinen über sich haben konnen.

Es hob uns alle, bis zu ben Aufwartern, empor, als wir so nahe neben uns zugleich die sterbende Gegenwart und die junge Zukunft sahen, den regierenden Herrn und den Thronsfolger, beide von einander nur durch eine halbe Stunde getrennt, ja spater nur durch einen Augenblick. Nur der Verfasser dieses mäßigte sein inneres Steigen und Erheben durch die Betrachtung, daß wir ja in jeder Minute zwisschen Gegenwart und Zukunft stehen, und wechsseln, und daß alles in der Melt von einander zuletzt nur durch einen Augenblick als die letzte Brücke geschieden werde, z. B. sogleich dieser Sat vom folgenden.

Da uns alle seit Jahren die Stuckgießereien genugsam in Rannegießereien geubt und geformet hatten: so gab es wohl, glaub' ich, keinen von den Herrn Ballunterzeichnern unter uns, vom dicksen Raufmann an, bis zum dunnsten Schulmanne, welcher nicht als Staatmann

leicht diplomatisch gewittert hatte, daß die hoe ben Puissancen und Weltkörper sich in unseren Lanzsaal mit ihren mythologischen Thron=Inssignien nur deshalb verfügt hatten, um mit einander die Thronfolge=Afterichtig zu machen. und dem Erdzepter so wohl zu übergeben, als zu übernehmen.

Bei solchen Feierlichkeiten aber mussen Reben gehalten werden, und Versprechungen gethan — Mappen und Befehle angeschlagen —
Rechnungen und Insignien abgelegt — und
hundert Diuge vollbracht, von welchen allen
kein einziges im Saale vorkam. Sondern beide
hohe Häupter, Mars und Phobus, saßen
schweigend und stolz einander gegenüber, als
endlich beider Hosnarren mit Liebe, aber mit
Murde — so, daß seber zugleich mit dem ans
bern einen Schritt vorthat, sich gegen einander
zu begaben, und sich politisch embrassierten
und nachdem sie einige Zeit geschwiegen hatten,
sich wieder in ähnlichen Ruatschritten von eins
ander entsernten.

Beide Dofnarren und Bevollmachtigte mas

ren übrigens, dem Charakter ihrer Gebieter zusprechend, gekleidet und verlarvt, ihr Anzug war gleichsam ein Creditiv und alle bunte Flecken Credentiales. Es trug namlich der Dosnarr des Mars oder der marzialische seine spiese Müße statt des Helms — seine Pritzsche statt des Spieses — sein Reid war aus kauter singerlangen Rleiderchen, von allen europäischen Unisormen musivisch zusammenges naht, und dadurch bunt genug und eine Hahznenseber, womit man soust den Teufel abbils dete, konnte Mavors Hahn vorstellen.

Nicht schlechter war ber solarische Hofs narr verkleibet und verziert. Denn seine Schelten erinnerten spielend an Phobus Leier seine Satyr = ober Pulverhorn an bessen Bogen seine Burgerkrone von aufgefähelten gekochten Lorbeerfrüchten an ben Lorbeerkranz — seine Beiden in Nebenregenbogen ber Augbraunen vers festen Backenbarte an Phobus Glattkinn. —

Was die nachzutragenden Orden - ober Plas netensterne des Mars und bes Apollo anlangt, fo trug jeder Narr einen Stern der Weisen,

aber groß, und nicht von Geldpapier, sondern von achtem Goldpapier, und der folarische hatte sich mit dem seinigen Brust und Nabel gedeckt, und die hinausstechenden Strahlen auf dem Rucken übergeschnallt.

Die Welt sieht, es war alles Maste, aber boch für einen unmaskirten Ball zu grotest. Denn der marzialische Narr hatte erbarmlich seine Larve mit der erhobenen Halfte auf das Gesicht gestülpt, so daß sie uns nur die hable wies, die niemand zu gute kam als der Larve des solarischen unter dem diplomatischen Kusse.

Ich fann nach, ob Allegorie hinter allem fleckte; es wollte fich aber nichts finden.

Endlich nach einigem Sigen beider Machte griff die regierende, Mars, zur Stimme und redete und Sylvestertanzer, sammtlich als die Abgeordneten der Erden Stände an, mit den Worten: "meine Herren Deputierte der Erde! Ich genehmige Ihre bisherige Treue und Anshänglichkeit an meine Person. Ich habe in diessem Jahre Europa gerettet. Seine Feinde sind nicht mehr: In Moskan war ich Mars

Ultor (Racher); in Dresden Bisultor (Dopspelracher \*): Ich übergebe meinen Thron meisnem hohen Bruder, dem Phobus. Er wird nie vergessen, was er mir und meinem Reicheschuldig ist. Mein Rath, der kurzweilige, wird Ihnen, meine Herren Deputierte der Erzbe, die Rechnungen des Jahres vorlegen."

Hierauf zog der kurzweilige Senat ober ber marzialische Hofnarr aus einer rothen Rapsel ein aufgerolltes beschriebenes Papier in ber

Den Namen Ultor und einen Tempel gab August dem Mars für die Bestegung der Rörder Safars (Suot. Aug. 29.) Den Namen bisultor soll er ihm für die von den Parthern zurück eroberten römischen Jahnen ertheilt haben, nach einer Lesart in Ovid. Fast V. 595. — Beiläussig! in Kanne's reichem und glänzenden System der indischen Mythe (dieses Gelehrstesten unter den Wisigen und Bisigsten unter den Gelehrten) steht S. 427, der unerwartete etymologische Sprung: "Berwandt ist Ancus (vorber war die Nede vom Königsamen Anous Martina) auch mit Hinken, hüpsende Salier hatte Mars zu Priestern, bi — sultor hieß er selbst." 1c.

Breite eines Drbenbandes heraus, und wickelte es, bis zur lange ber fieben und zwanzigkopfi= gen Binde ab, welche die Bunbargte und Setoscheerer taglich beffer tennen und handhaben lernen. Er hob an: "Gire, Europa ift gerührt. Dhne Sie mare die Jungfrau Guropa eine Wittme, gleichsam ein Luftspiel von Niccolo Buonaparte \*) geblieben. Gire, genehmigen Gie, daß ich besonders den Sh. Mb. geordneten Deutschlands das politische Budget Ihres glorreichen Regimentjahres porlege." Sier fehrte fid ber Rath, ber furzweilige, ger gen und einfache Saal = und Grashupfer in Tangichuhen, als gegen die bohen Abgefandten ber Erde und Deutschlands um, und rebete uns liebreich in folgenden unvergeslichen Ausbrucken so an:

<sup>\*)</sup> Diefer N. B. ließ ein Luftspiel, die Bittive, 1592 ju Florenz bruden. Er gehörte zur Lustspielgefellschaft der Betäubten (intronati) in Siena. Bouterwed's Geschichte der Kunfte und Bissenschaften. 1. Eh. S. 183.

Meine fehr verehrten herrn Abgeordnete!

Sie wissen so gut als ich, daß Deutschland von jeher das kriegerische Regensburg Europa's war, in welches als in einen Korrelazions Saal, dieses seine Kurien abgeschickt, wenn über irgend einen Streit eine Stimme, namslich Feuer, zu geben war. Es ist als ob der Deutsche seiner Eiche gliche, auf welcher (gezrechnet gegen alle andern Baume) nach Rosel die meisten Insektenarten sich zum Nisten und Zehren versammeln, nämlich zweihundert Arten.

Besonders aber stellte seit ber Zeit, ba Deutschland einen Schirmherrn (Protector) ges gen den Krieg erhielt, sich der Umstand ein, daß dasselbe unter demselben überall für den Frieden zu fechten hatte auf seinem Boden. War nun eine Halfte Deutschlands am Kriegsseuer fertig geröstet: so wurde — wie etwan der H. Laurentius, als dessen eine Seite gahr ges braten war, ihn auf die andere umzuwenden bat — eben so die andere frische am Zepterspies se vorgedreht.

Meine Herren, die Peitsche wurde zuletzt so länderlang — durch an einander gestochtene Peitschenriemen — daß ich für meine kurze Person, wenn ich den Stiel in St. Cloud bewwegt hatte, mit dem Riemen Buchhändler in Murnberg oder Razionalzeitungschreiber in Gostha hätte die Rase bestreichen wollen. Einige Artigkeit war es freilich, daß oft deutsche Opeser selber zu deutschen Opserpriestern angewandt wurden, wie etwan die Senthen die Opserknachen zur Feuerung gebrauchten, bei dem Kochen des Opfersteisches \*).

Auch wahre Freunde unserer Feinde mußten wir sein und als Christen den audern Backen hinhalten, wenn der eine etwas bekommen hatte. Sprachverständige übersetzen unsere Freundschaft richtig genug ius Lateinische durch necessitus oder necessitudo (Nöthigung) wie das römische Weltvolk die Freundschaft nannte.

Doch wollen wir auf ber andern Seite eine gestehen, bag unfere Feinde uns wieder als

<sup>\*)</sup> Herod, VI. 57.

ihre Freunde behandelten, unter welchen sie sich wichts übel, sondern ein freies Wort und Westen gern als Salz der Freundschaft herausnahmen. Es frankte sie daher, wenn wir nicht sede Ariegerklarung mit einer Liebenklarung erz wiederten; denn sie erwarteten, daß sie gleich Damen, noch immer zu lieben wären, wenn sie auch wie diese, die Grausamen spielten \*). Ein General, als roue aimable des Geschlechts, wollte auch ein rouunt aimable eines Landchens sein. Es war uns untersagt, öffentlich anders zu weinen als vor Freude, so wie auch den Inden Weinen am Sabbath (und feierten wir denn keinen Herensablath?) verwen ist \*).

<sup>\*)</sup> Voltaire fagt im Artifet terture, seines dictionnaire philosophique: "les nations étrangères jugent de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers, par les filles d'opéra qui ont les moeurs fort douces, par nos denseurs d'opéra, qui ont de la grâce, par Mad. Clairon qui déclame des vers à ravir. Elles ne savent pas qu'il n'y a point au fond de nation plus cruelle que la française.

<sup>3.</sup> Der Jude, oder altes und neues Judenthum.
2. Cb. S. 486.

Wir sollten von einem Deutschland nicht sowohl in seiner Erniedrigung (altitudo) als in seiner Erhöhung (altitudo) frei genug schreiben, und ein Fest unserer Kreuzes = Erhöhung begeben.

Bielmögende Sh. Abgeordnete Deutschlands und ber Stadt! Geld freilich blieb bei solchen Umftanden nicht viel mehr in unseren Kammer, beuteln als etwa in den Mingebeuteln einet Dorffirche an einem halben Aposteltage eine dommt. Unsere Sparbachsen sollten eben gute Sparbsen werden, worin man weniger nachs legt; und Sie selber wurden daher van den Beinden so wenig gespart, daß Sie, meine Herren, jetzo gewiß nur Geld zu Sploesters ballen, Spielpartien und andern kleinen elens den Ausgaben, aber nicht zu großen sut Büster, für Wissenschaften und Künste, für öfssentliche Anstalten zu besitzen.

Freilich im so fern manches Land von Deutschland als ein ganz fremdes Land, als als ein Fremder, 3. B. das Hanseatenland, in Frankreich einging und da blieb als auf seinem Schlachtselbe: so konnte das jus Albinagii,

pher zu Deutsch bas droit d'Aubaine eintretett, und nach bem Rachlaffe bes Abgeschiebenen greifen. Benn indeß mehre frangofifche Generale altheutsche Erbainter aus beutscher Sprachunkunde nicht als paffive, fondern als aftive Erb = ober Beerb = Memter betrachteten und verwalteten, weßhalb jego mancher Deuts fche schon viel hat, der nichts hat, namlich feis ne Schulden, geschweige Etwas - fo hatte man wohl eine und die andere figurliche Entschuldis gung jur Sand, wenn man Gebrauche ber Aufnahme in bas große Bolf mit ben Gebrauchen ber Aufnahme in die kleinere Freimaurer = Loge gusammenstellte und rechtfertigte, nach welchem ber Aufzunehmende fich gleichfalls von Kleibern und von ebelu Metallen entblogen muß; nur. baß er alles wiederbekommt (namlich in ber Loge.)

Falls ich nicht fürchtete einer gewissen Partellichkeit für die Franzosen beschnloigt zu werben, die mir von meinem sie sonst zuweilen wis der Ueberzeugung beschützenden Herrn anklebt: so wurd ich gern hinzusetzen, daß sie wahre

Bienenvater (bie Bienenkappe mar ein Mans tel mit Bienen gestickt) gegen fast jeden bundes genoffischen . ober rheinbundnerischen Lands und Bienenftand gewesen, und folchen ichmach geschwefelt und bann gezeidelt haben. Auch mocht' ich wohl beifugen, baf fie uns oftmal ausgezogen, und alfo zum Kriege mehr gestärkt als geschwächt - mehr zugeschnitten, als verfchnitten - infofern er nur eine hohere gymnge stische und olympische Uebung ift, welche die Griechen immer nacht vornahmen. Gie ichies nen, wenn schon ihre eignen Generale, bei welchen das Sor = und Sehrohr und Fühlhorn, das Universum ofter blos ber Schlund oder fo etwas war, ichon fo tapfer waren, wie muffen erft Leute es werben, die nichts im Magen baben, als guten scharfen Magensaft, und wels che noch nuchterne, nicht gefattigte Lowen find. Denn wir hatten wirklich feit mehren Sahren nichts häufiger zu begehen als fatt ber Gunden Kefte, Siegfeste, Durchmarschfeste, bewegliche August feste, und zwar lauter Feste, die wir hatten Surinalien nennen follen; denn bekanntlich durften die Alten den Furien nur gan; wüchtern opfern. Unsern öffentlichen Aufzüsen wurde, wie katholischen Prozessionen, ein Kreuz vorgetragen und die Gekreuzigten folgten nach ihren Burden hinter ihm und sangen.

Mein gnabigfter Berr, ber Gott Mars, wird mir noch zu bemerken erlauben, daß un: fere Reinde, wenn fie irgend eine Benus fanben, es fen nun die Benus Urania, ober die Pandemos, oder vollende die callipyga, fie solche, sie mochte eine ausländische, oder eine verheirathete, ober eine jungfrauliche fenn, auf ber Stelle verehrten, wie die Romer bie Gott: heiten aller Bolfer als die ihrigen ansahen. Aus Achtung gegen bas Gefchlecht, legten fie nicht die garte Benus, fondern nur einen bul fanisch en Chemaun in eiserne Sperrfetten; benn bas Schwert, bas fonft bas Beilager grie Ichen bem blogen fürstlichen Stellvertreter und ber Braut burch 3wischenliegen fonderte, murd von ihnen so wie das Bajonett geschickt zum Berbinden genutt, in fo fern fie als Gefandte aller Welt bie Vermahlung mit aller Belt

diplomatisch vorzustellen hatten. Mit einer Stadt wurden zugleich die Weiberherzen als Pertinenzstücke und Impertinenzstücke erobert, und jeder Marquis Sade suchte darin vor allen Dingen eine Laura als seine weitläuftige Verzwandte auf \*). Leider wurden die Deutschen badurch Mücken, welche die Spinne zugleich verhaftet und vergiftet, und sogar die größern Kolibris fanden ihre Bogelspinnen.

So war der Zustand Deutschlands vor dem Antritt meines allergnadigsten Herrn, des Gott Mavors.

Ein roi dépouille war nicht, wie im Schach, partie remise, sondern schachmatt. Wie Julius Casar zuerst wochenlange, ja tage= lange Konsulate einführte. — Daher unter Commodus einmal im Jahre fünf und zwanzig Consulu regierten — so wurden, statt der im-

<sup>\*)</sup> Marquis Sads, der Verfasser der gräßlichen Justine, (gegenwärtig in einem Sollhaus bes Paris) ist ein Abfommling der Laurg Petrarchs. Siehe Werke von Joh. v. Müller. 6. Band. Seite 45.

mergrunen, auch ephemerische Monat = Burften nach Art ber Monatrettige gepflangt. —

Man hielt sonst Kronen, wie Firsterne, für unbeweglich; aber wie Tobias Maper ein Berzeichniß von 80 surn Sternen gab, die nicht für blieben, so wurden auch die Thronen durch mobile Armeen mobil gemacht, und gefronte Zug = und Strichvogel erfunden.

Benn sich Aretino eine Fürstengeißel nannte, und Attila eine Gottgeißel (Godegisel) oder Wolstergeißel: so wurden beide Ruthen so durch eins ander gestochten, daß dabei etwas herauskam, was schlimmer ist, als ein knechtisches Bolk, nämlich ein knechtischer Fürst; denn ist am Steuer nur der Steuer = Rudersklave eines fremden Sklavenkapitans; so wird ohnehin das ganze Staatschiff auch aus dem besten Bucentauro nur eing Negergaleere.

Tapferkeit allein erhielt fich im alten Preise — fogar fürstliche gegen ben Feind — und bas ganze Beltspiel war blos ein Hombre ober Menschenspiel (Hombre heißt Mensch im Spanischen), wo ber mit den meisten Matadoren

(Matador heißt Umbringer) in ber Saub gewann.

Weiter aber wußt' ich wahrlich nichts, meisne herren Abgeordnete der Erde, gegen die Feinde, die mein herr und Fürst geschlagen, aus dem Stegreif vorzubringen. — So schloß nun der marzialische hofnarr, um zu schweisgen.

Jum allgemeinen Erstaunen der Ballvers sammlung fing jest der solarische zu reden an, und versetze auf seine blattlose gekochte Lorbeers krone zeigend: "Mit Erlaubniß, Herr Rollege, allerdings ist noch etwas vorzubringen, der Fall des Buchhandels.... An einige angeses hene Kausleute und Kanzellisten, die sich darsüber zu lange wundern wollten, wandt' ich mich leise, und sagte: wenn ich anders als Les gazionrath etwas vom Diplomatischen verstehe, so ist hier kein anderer Fall deuklich, als daß beide regierende Fürstens und Planetenhäuser weniger persönlich als durch Bevollmächtigte mit einander reden wollen, wie der Großherr bei Audienzen nur den Wesstr antworten,

ober ber Ronig von England nur ben Minifter verantworten laft.

"Es durfte, fuhr der Sonnen = Narr fort, nichts geschrieben werden, Zeitungen ausges nommen, und hier bekamen wir aus der Troms pete der Fama, statt des rechten Studs, nicht viel mehr als den Speichel, den der Trompeter nach dem Bindblasen ausschüttelte. Die polistischen Monatschriftsteller häarten sich immer kahler und zu ganzen Glatzen, damit man ihnen nicht in die Haare kame. Auf der Leipziger Büchermesse wollte der Despotismus oder Größtherr gleich dem Großherrn, sich nur von gelehrten Stummen bedienen lassen.

Politische Philosophie auf Drud's und Schreibpapier war so verboten, wie papierne Laternen in Ställen, damit kein Feuer ausskäme. Das belagerte Deutschland glich einer belagerten Stadt, worin man alle Fenster mit Mist zumacht. Gab einer aber Licht, so fing sogleich der eine und der andere Zensor an, das Licht wie einen Mohren so lange weiß zu was

fchen, bis es fich gebrochen und verbuntelt hatte.

Da nichts zu einer Universalmonarchie wes niger past als Universitäten, welche bem kries gerischen Rector magnificus Europens ober bem Prorector Gottes ben wissenschaftlichen entgegenstellen: so wurden Universitäten gleichsam die Reserve = Festungen der Deutschen — belagert und geschleift.

Die Sonne mit ihrem Sonnengott durfte nicht wie unter Josua stehen bleiben, sondern mußte unter dem neuern Josua auf seinem Wege weniger nach, als aus dem gelobten Lande früher untergehen, um so noch besser den Schlachten zu dienen.

Doch war freies Leben', wenn auch kein freies Reben den Herrn feindlichen Offizieren und selber uns allen erlaubt und die alte Tanzsmeisterregel sah ich mit meinen Augen so umgesstülpt: Bauch heraus, Brust hinein! Schreis ber und Sprecher gingen alle wie auf Eis, oder berg ab, nämlich mit gebognen Knieen und Rücken.

Das Gebet um dentsche Wohlfahrt war vers boten und nur die Erkundigung erlaubt, ob eines zu thun verstattet sei, oder deutlicher das Augurium salutis \*).

Ich selber, obwohl Rath und dabei turze weiliger, mußte so leise und langsam auftreten wie eine Schnecke, und einen Ariadnens Faden nur aus weichem Schleim ausziehen. Ich erzinnere mich noch wohl, wie ich einmal als poslitischer Samenhändler ein kleines Senfkörnschen Wahrheit in eine feine Dute aus Postpuspier versteckte — die eingekmillte Date wieder in einen leeren Nadelbrief — den Nadelbrief wieder in einen alten Komödienzettel — den Zettel in einen Korrekturbogen — diesen in eine Kandkatte — die Karte in ein breites Karthaustenpapier — und zuletzt das Ganze in ein schösnes Purpurpergament. — Neine Hoffnung

<sup>\*)</sup> So hieß bekanntlich nach Schöttgen und Pitiffus das Augurinm, wenn man Suhnern (Gallia, Gallinis) zu fressen gab, um aus ihrer Eflust zu seben, ob man bei den Göttern um die Wolfahrt des Bolles siehen durfe.

babei war, die Leute wurden unter dem Aufwits fein entweder ermuden, oder unter demfelben bas Senftorn verfcutten, aber was hatt' ich bavon, als fogar beides geschah?

Mich dauerte am meisten dabei nur mein gnädigster Sorenissimus, welcher nach wenigen Minuten auch Sie wie mich, regieren wird, daß er namlich, der Sonnengott, ein Gott des Schönsten, gerade den Thieren, die man ihm sonst geweiht und geopsert, selber gewidmet und geopfert wurde, dem Bolfe, dem Raben, dem Spechte und der Heuschrecke.

"Außer dieser ringformigen Phobus = ober Sonnenfinsterniß mit Verweiten, hatte auch mein gnadigster Musengott den Schaden, daß so viele seiner besten Sohne unter ihres großen Wars Regierung zum Erschießen verbraucht und verpufft wurden. Wenn die Polen, aus dem belagerten Warschau Ao. 1609. aus Bleismangel mit Perlen schoffen: so könnte man dergleichen ein Schießen mit Diamanten neuven;

mit Ropfen, statt mit Rumpfen. Die Athener hattens nicht gelitten, welche blos, weil ihr jetzo nicht sehr bekannter Poet Eupolis im Rriez ge gegen die Sparter ertrank, das Gesetz aufsstellten, daß keine Dichter mehr fechten durften."

"Ich unterfange mich - versette ber Rrieg= Hofnarr, bem Sonnen = hofnarren - bem S. Rathe zu bemerten, baß gleichwohl viele griedische und romische Rlassifer von Sophofles und Aescholos an, bis zu Cicero und horaz ihren Ropf früher im Kriege gewagt, als im Frieden gezeigt, und daß die Ronrektoren und Sekun= baner ja ben gangen Cafar mit feinen Felbzugen , und (falls fie Griechisch in ber Rlaffe trei= ben) ben gangen Kenophon mit feinen Rudgiegen entbehren mußten, wenn nicht beibe folche vorher gemacht, und sich auf ihnen Thema und Stoff für ihren flaffischen Stil geholet batten. In Rom, wo man erft nach zehn Streitschrif= ten, ober Grabual = Disputazionen, namlich nach zehn Feldzügen ein obrigfeitliches Umt

bekam, blieben boch für alle Aemter Randidas: ten genug lebendig \*).

Aber zuruck, benn ich falle H. Rath, ganz aus meinem diplomatischen Charakter und Jufammenhang, wenn ich nicht zeitig zum Boris gen umkehre, zu den Leiden unserer Zeit, wors unter besonders die dreierlei Lugen gehören, Schon in der franzosischen Sprache liegt ein

<sup>\*)</sup> Db ein Leibnis, Newton, Kant, der Wiffenfcaft die Che opfern - ob die griechifden Bbilofophen, wie Platon, fic republifanischen Memtern entziehen durften - ob Geifter, welche vielleicht nicht zweimal auf der Erde erfcheinen, 3. B. Schafesspeare, Rlopftod; Spinoga u. f. w. ob diefe bobern Diener der Bolter und Sabr. bunderte ju Dienern von Memtern, die der uns bedeutende Beift eben fo gut, wenn nicht beffer verfiebt, ju verbrauchen find, und ob ein Ropf. welcher mehr als das Dulver erfindet, der Erfahmann einer Zauft fein foll, die es verfchießt - Diefe Fragen entscheidet feine flüchtige Unterfuchung. Aber eben fo gewiß bedarf es gar feis ner, ob ein Cervantes, Dante u. a. Große einem Rriege, den ihr Berg fodert und beiligt, nicht fich und alle ihre ungebornen Deifterftude opfern durfen. Denn Genies muß Bott fchiden, die Bergen aber der Menfch.

Abbild ber Bahrhaftigfeit bes journal de l'Empire 3. B., eine frangofische Billion ift fos viel kleiner als unfere, bag eine frangofische Quintillion nur eine beutsche Trillion ift \*), so wie ein blofes rien allein, ohne meite Berneis nung bei ihnen etwas bedeutet; aber le moven d'en rien croire? In ben Jahlen der Truppen und ber Ginfunfte murbe biefer Sprach= genius felten beleidigt. So fann man unter verités de Moniteur poer de Paris nichte mah: reres verstehen, als unter cu de Paris und gorge de Paris, wiewohl beide lette fich doch auf etwas Fefte's ftugen. Die die Baukunft aur Zierde blinde Thore, fo zeigt fich - viels leicht nicht zur Unzeit - schon die frangofische Rrieg = und Friedbaufunft ber Schreiber burch blinde oder gemalte Janusthore und Siegbos gen. Und an und fur sich ift es eine Nachahmung, aber eine veredelte ber Romer, bei welchen fich in der Triumpf. Auffahrt der Im-

<sup>\*)</sup> Notions élémentaires de la langue Allemande par Simon.

perator physisch schminken mußte, wenn die franzbsischen Zeitungen gerade dem besiegten Feldberrn Schminke oder Roth auslegen und ihm den Sieg durch Lob und Lüge ersetzen. Aber immer wird jeder diplomatische Rath dieß nicht anders nennen, als die rein = erzähs Lende Lüge.

Schon wieder fiel ber Solarische ein aus Widersprechgeist: "Es ließe fich vielleicht, , S. Bevollmachtigter, auch edler benennen , 3. B. in Spielersprache, corriger la fortune "par les Gazettes. In rechtem Unglud und "Entfiedern ift der Moniteur fo ftill und fingt , so wenig als ein Kangrienvogel in ber "Mauß. Das Rechtschreiben nicht gang rechter "Werte wird ihm mit Recht, fo wie in Frant-"reich die Rechtschreibung ber falsch = schreiben= "ben Autoren ben Segern und Korrektoren "überlaffen. 3m Unfundigen und Loben baben " die Krangofen eine eigne laute Beife, die nur "uns abscheulich flingt; aber beide Wolfer un-, terscheiben fich hierin und in ihrer Dicht- und "Lebenkunft, wie ihre Poftfnechte, ber Deut"sche hat das zuweilen musikalische Posthorn, "ber französische die knallende Peitsche. Ber= "sagt übrigens der Kaiser manche Nachrichten "dem Bolke, so bedenke man, daß er ja auch "sich selber oft die wichtigsten nicht sagen läßt, "so wie es überhaupt, wenn es (nach Langsdorf) "ein Majestatverbrechen ist, an den japanis"schen Kaiser zu schreiben, eine gewisse Majes"stat dem Bolke durch das Berbott zutheilen "heißt, an dasselbe zu schreiben."

"— Sie fprachen aber vorhin, H. Rath, "wenn ich mich erinnere, von der rein = erzäh= "tenden Lüge."

Etwas anders versetzte der Mars = Narr, ift die Lachende und auslachende Lüge. Diese hat es nämlich den Bolkern, wenn sie die alte Freiheit verloren, deutlich anseinander zu setzen, welche neue sie dabei gewonnen; fersner wie sehr sie den Frieden mitten unter ihren Kriegen, und selber die Kriege zuerst genießen als voraus geschickte erste Treffen, und wie überhaupt für Handel und Wandel gearbeitet werde durch den europäischen Bankbruch dessels

ben, fo wie fur taufmannische Unabhangigkeit burch politische Abhangigkeit und wie zwar im Ganzen Europa jeto von Glud zu fagen wiffe, am meiften aber bas vorige beutsche Reich. 36 betrachte dieß gern als eine freie, nur schone Nachahmung der Ramtschadalen, welche, wenn fie den Seehund aufgezehrt bis auf ben Rouf. gewohnlich den letten befrangen und fronen. mit Rahrung umlegen und dann fatt eines Tischgebets, folgende Rede an ihn halten \*): "Sieh, wie wir dich traktiren; wir haben dich "blos beswegen gefangen, um bich wohr be-"wirthen zu tonnen. Sage bieß beinen Unver-" wandten, damit fie auch fommen, und fich "bewirthen laffen." - Wenn neuerer Beiten folche befranzte und haranguirte Ropfe haufig gu haben find, fo ift dieß tein Wunder; aber Bemerkung verdient es, wie fogar im Wilben schon der erste, wenn auch nur verwaschene Untrif eines guten frangbfischen Ministers ber auswartigen Ungelegenheiten liegt.

<sup>\*)</sup> Wortlich aus Stellers Reife nach Ramtfchatta genommen.

Bur guten austachenben Luge gehörte bas Arennen der Kurften durch Souverainete uns ter bem Titel rheinisches Berbinden, inbem man bie Fursten, als Selblauter (und mit Recht) betrachtete, deren bichtes Busammenftes ben man in der Politit wie in der Dichtkunft nicht gern horte. Wie aber bas Berfeten per= Inupfter gurften, fo murbe umgekehrt bas Gin= tochen fremdartiger Bolter zu Giner frangofis ichen Gode-Brei : Bruhe gut besorgt, ohne daß man fich febr an den alten ognabructifchen Morfer fehrte, welcher in ber berlinischen Monatidrift fogar jeder einzelnen Stadt eine eigne politische Berfaffung anwunschte, fo wie auch bie Gartner verbieten in Ginem Blumenfderben - zwei verschiedene Gewachse zu nahren.

Jur lachelnden Luge mochte Sprecher es noch rechnen, daß die Franzosen, wenn sie etwas nicht genommen, gewähnlich schrieben, sie hatten solches gegeben, daher ber Moniteur in seinen Noten zu der preußischen Kriegerklarung diese Regel befolgt, wenn er behauptet, Preus

Ben habe im Tilfiter Frieden ja nur bekommen (namlich ein Stud feines Reichs), aber nichts hergegeben (namlich eben biefes Stud nicht).

Indes Rath und Sprecher dieses zur dritsten gallischen Lüge überschreiten will, jur verssprechen den den der brechen den hat er den Zweisel, und also zum Glück den Uebergang, wohin die ganze Protektorat = oder Rheinbunds Alkte zu rechnen sen, welche nicht einmak mit Worten geendigt, noch weniger mit Thaten angesangen wurde, sondern den Ordens = Kelch des Bundes den Fürsten und Ländern als einen Bexierbecher (diabetes Heronis) darreichte, welcher seinen Wein, sobald man ihn zum Trinken ansetzt und ausbebt, durch eine verssteckte Röhre so künstlich wegleitet, daß man keinen Tropfen bekommt.

Genug, wir find in jedem Falle bei ber britten Luge, bei der versprechenden oder brechenden; es ift aber die bedeutenbste. Wenn bas Wort nicht die Hulle der That, sondern wie Parrhasius Vorhang eines Gemals

bes bas Gemalbe felber ift, fur; wenn nicht ein Wort ein Mann, fondern ein Mann ein Mort ift: fo fann es ber Wortmann fchlimm haben und ber Wortframer fann mit feinem Rramladen auf ber Stelle fallieren. Menichen find furchterlich und barum fast vo= gelfrei, weil ihnen gegenüber alle übrigen pogelfrei bafteben; erftlich ber Gelbermorber, welcher über einen jeden, der nicht morden und sterben will, der herr auf ber Stelle werben kann; zweitens ber freie Wortbrecher ober Bundbrecher, weil bas Wort, bas Bungens band, die einzige galvanische Rette zwischen Geiftern ift, und weil nach ber Berreiffung bies fer Rette ben geschiebenen Geiftern nichts übrig bleibt gur Brude und Teufelsbrude, als bie robe Leiber = Dacht! Gin rechter, fraftiger, fruchts bringender Betrug ift nur eine einjahrige Pflanze, und tragt nicht mehr als einmal. Nichts tft ersprießlicher, als ein recht teder Rirchenburchgang burch eine Reutralitat - es fen 3. B. burch die anspachische, ober burch die heffische -; aber der zweite findet schon eine

bewaffnete und ber dritte endlich keine übers haupt, benn ein nacht und bloßgestellter Harefnarth (Regerhaupt) bieser Art, — die Lüge ist die wahre Regerei und falsche Lehre — gleicht einem nacht vorgetriebenen Taschenspieler, welscher seine Kunftstude mit bloßen Handen maschen muß. Aber nur Schönheit verträgt Nachtsfeyn \*), leibliche und sittliche.

Wir kommen aber hier, Herr Rath und Bevollmächtigter, in die Lugen hinein, ohne zu wissen wie und ohne Erlaubnif ob. Denn mein Amt und Auftrag als Bevollmächtigter

<sup>\*)</sup> Ich führe gegen den Schleich Gross - Handel der Zeitung - und Geschichtschreiber mit Großsmenschen wieder eine Stelle von Voltaire an, welche man bei ihm — obwohl aus herkomms licher Verwechslung seines freien Gemuths mit seinen zornigen Ausbrüchen — nicht suchen wird: tout le monde convient que Cromwell étoit le général le plus intrépide de son temps, le plus prosond politique, le plus capable de conduire un parti, un Parlement, une armée; nul écrivain cependant ne lui donne le titre de grand homme, parcequ' avec de grandes qualités il n'eut au cune grande vertu. Dictionn. philos. Art. grand.

meiner Boben Puissance, die Erde als ein Sonnen's Lebn mit allen ihren Infelu, Bas fen, Meeren, Quellen, Rechten, Gefallen, Menschen, Unmenschen, Thieren, Baldungen, Buchern, Papieren, Urfunden, Razional = und Blutschulben, wie fie auch immer Ramen ha= ben mogen, - nach allen Traftaten und Rom= pattaten zwischen beiben boben Erbverbrüberten an Ihre solarische Majestat bergestalt gu übergeben, bag Gelbige folche auf ein Sahr lang nach allen Reichsgesetzen bes Planeten= fustems regieren - bag bas Gouverno alle Privilegien der Erde anerkenne - bag bei vor= fallenden Michelligkeiten ber alten und ber neuen Regierung ein temperament ausgefunben werbe - und daß endlich ber neue Landes= herr die Erde in ihren bisberigen Religionen beschüte."

Hierauf erwiederte mit Anstand ber solarissche Rath: "Die Religion selber, Herr Rath, ift leicht zu beschützen, sobald sie nur da ift, weil sie sich selber beschirmt; die Religionen aber haben bei ihrer Menge den Schutz defte

nothiger. Ich ergreife die Gelegenheit, noch eh' es 12 Uhr schlagt und mein Fürst spricht und regiert, Sie, herr Rath, meiner hochgehs tung, so wiel Ihrer Majestat, Votro Majesto, Vuestra Maesta und Welicuserwo meiner fernern Unterthänigkeit zu versichern.

Mars wird immer der Generalissimus und Plagkommandant der Erde bleiben. Er ift für die Erde der eigentliche einzige Alte vom Berg, und mein Herr der ewige Jüngling vom Berge —

Ranonieren wird immer am schnellsten tas nonifieren; und es wird immer Eroberer geben, welche wie Scharfrichter sich ehrlich und zur Doktorwurde hinauf kopfen. —

Das Schiefpulber wird bas fehlechtere Suczecffionspulver erfeten -

Die Erde fieht gerade zwischen Mars und Benus, welche beide Weltforper fich schwer ohne Nachtheil 'des dazwischen stehenden von Bulfaniften gebaueten Erdforperleins zu suchen und anzuziehen vermögen. —

Biele Sternenlehrer suchten um ben Stern Mars einen Trabanten oder Nebenstern; da jener aber um 43 kleiner ist als die Erde, so bleibt er leichter beren Trabant. —

Cassini wollte am Krieggott, bem Himmels körper, einige Flecken ausgesunden haben, Sie haben aber diese, meines Wissens, niemals ausbrucklich bestätigen und ratifizieren wollen, sehr geachteter Salier \*)!

Schien auch früher Mars zuweilen rudtäufig, so ist nichts baran, sondern blos die Stellung ber Erbe schuld. —

Auch die Elemente thun viel bei Siegen, besonders die vier alten; erstlich, außer dem Froste durch Hunger, das Feuer, womit man vielleicht mit größerer Tapferkeit sein eignes Alexandrien opfert als bauet — dann das Wasser, nämlich Mangel daran, auf dem Warsche — dann die Erde, wenn der Feind vor sich zu wenig Land hat, und hinter sich zu viel — hauptsächlich aber die Luft, durch

<sup>&</sup>quot;) Salier waren die Priefter des Mark

deren Entwicklung allein das Schiefpulver so große Dinge thut, daß halb erstickte Boller sich durch dasselbe wieder Luft machen; — denn das Wundsieder des Ariegs ist gesünder als das Kortersieder eines faulenden Friedens. —

Das große Bolk hat, wie Rom im Allers gottertempel (Pantheon) nur zwei Gotter, Mars und Benus; freilich aber werden mit ben Jahren die OpfersPriester dieser Gottheizen blos zu Opferthieren derselben. —

Die einfachen Deutschen hatten, um mehr Ruhm und Kraft zu zeigen, nur einiges Uns glud gebraucht, wie Wiesen nur abgemaht als Blumenfelber buften. — Auch war es gut, daß sie den Charfreitag vor dem grunen Donnerstage feierten. —

Durch ben Kreuzzug in lauter Kreuzfeuer hinein, schmolz endlich bas schwere aus ber eisernen Krone gegoffene Eisenkreuz von bem wunden Bolker = Rücken herunter, und hängt zum Ehrenkreuz vertheilt und veredelt auf der Brust. —

Den 12. Oktober wurden von den Romern Ihrem herrn Pferde geopfert; auch von uns, in mehren Oktobern. —

Im Gerbste halten bie Bienenstöde bas ges wöhnliche Drohnen = Tobtmachen; wenigstens haben wir mehre ausländische Raubdrohnen, welche zwar sich selber, aber nicht den Honig der Staaten zeugend vermehrten, so gut in dies ser Jahrzeit fortgeschafft, daß wir in der Sprasche der Winzer von einem ganzen, ja funfvierztels herbste reden durfen. —

Fremde reisen gewöhnlich im Winter nach Paris, bieß thaten ihnen mehre tausend Franzosen nach, ohne gesünder anzukommen als jene zuweilen von da abgeben. —

Wenn Schulze an 150,000 Fremde aller Länder in Paris zusammenzählt: so wäre wohl benklich, daß eine eben so große Gesellschaft pon 150,000 vergnügter Fremden auf einmal sammt Pferden und Wagen und allen zum Sa-tutieren nöthigen Kanonen sich dahin aufmachte und daß diese Schüßengesellschaften unter dem Ibschießen des Ablers in hieser theuern Stade

einiges Gelb, wenn auch nicht bas eigne, aufs geben liegen. —

Dieß seize aber voraus, duß (anstatt daß zuweilen Prinzen von Geblut aus Paris heime tehren als Prinzen ohne Geblut) hier fraftige Fürsten im hobern Sinne die große tour und den Jug zum heiligen Grabe der auferstandenen Freiheit machten.

Und um dieß vorauszuseigen, muß man wieder vorausseigen, daß Sprecher dieses etwas von ber prophetischen Oratelgabe seines allerhöchsten Principals Apallon durch langen Dienst im Jour-Haben eingesogen.

In Karlsbad, wo jedes Haus ein Wirths schild hat, hangt eines das Schild "zur Uns, möglichkeit" aus; und in diesem Hause wohnen wir Aurgäste der — Zeit jesto recht bes quem und der Moniteux kann oder läßt es nicht beareisen. —

Und himmet, konnt' ich benn bei ben eifernen Kreuzen vergeffen, daß fogar die Scheide= kunft (eine nur unorganische Kriegkunft) ben himmelforper Mars (alfo Ihre himmelfecle) mit dem Zeichen und Namenzug des Eisens bes zeichnet, und daß Tapferkeit und Eisen gerade im Rorden am häufigsten und gediegensten find, ——

- Es war wohl keiner im ganzen Tange faal, welcher fich nicht über ben folarischen Sofnarren und fein Ineinandergießen von Got= terlehre, Stern = und Staatfunde verwundert batte, judem es ber Redner ordentlich barauf anzulegen icbien, einen Sammeltaften vermischter Einfalle auszuleeren; und man brauchte gar nicht, wie der Berfaffer dieses, einen biploma= tifden Charafter ju haben, um mabraunehmen, bag beide Narren aus ihrer biplomatischen Cha= raktermafte und Rolle gefallen. 3ch machte dieß einigen Rreisschreibern — nicht etwan Birteln, wie Campe biefes mathematische Wertgeng verbeutscht, sondern Rreissefretarien -bemerklich, und gestand ungebeten, ich fur meine Person hatte als Diplomatiker meinen Charafter anders gehalten, und burchgesetst. "Es muß aber fehr bald auch der balbierte Pos , tentat mit ber Leier, ber nach 3molfen regiert,

,, etwas reben, und bann werden wirs horen, fagte ein altlicher Geschäftmann, welcher mehr mit Geschäften als mit Gedanken überlaben war, ber sich aber nie unter bie Tanzer mischte und zählte.

Doch fing ber rasierte Potentat noch nicht an, sondern sein Sonnenhosnarr fuhr fort: "Eben ersehe erst zu meinem Erstaunen aus "dem Ihrigen, daß ich bisher auf die wizigsten Sprünge in einem Sylvestertanzsaale gerathen bin, der zu ganz anderem und gesetzerem gedies set und erleuchtet ist. Für einen Nath, der wes niger ein kurzweiliger als ein langweiliger diplosmatischer sein will, schickt sich Springen wenig, witziges gar nicht; es ist aber zu entschuldigen an einem solarischen Gesandten und Sprecher wie ich, dessen herr der Bater aller Musen und aller Einfälle ist.

Noch naber geht es meinen Herrn und Potentaten an, daß beffen Musensohne in ben Wetterscheiben der Schlachten bewiesen, wie auch der Musenberg zum feuerspeienden Berge werden konne, und wie, wenn vorher

durch die Nothjahre und die Fruchtsperre des Buchschreibens und Buchhandels Mars — pas den Musenwater geschunden, der Musenwater in diesem Jahre jenem die Haut über die unspoetischen Ohren gezogen — und zwar vermitstelst seine Musensöhne. Herr Rath, es war eine heitere Erscheinung, der von mehren Mussensühen mit Schwertern geführte Beweis, daß Dichten und Denken sich zu Tapferkeit, wie Licht sich zu Fener, leicht durch eine andere Stellung verdichten, oder wie ebene Spiegel sich zu Brennspunkt geordnete Bielzahl.

Das Dichten und der Glanbe wurden That, ber Gesang Gesecht, ber Barbe brang ins Schlachtgewühl, nicht als Lobsänger sondern als Theilhaber der Wunden. Die leichten poestischen Blumen erinnerten wiedergebärend an die alte Sage, daß Inno blos durch eine Blusme den Krieggott empfangen und geboren.

Es fei mir erlaubt, ohne anzuspielen, lediglich zu bemerken, baß, wenn schon früher in ben Gotterlehren Phabus Marfen ober Maporsen im Ringen niederlegte, Einsicht zulett ims mer über Starke, die Schreibfinger über die Faust, kurz das stille weite unaushörliche Eins dringen des Lichts über die Stosse des Flams menseuers siegen werde, daher wir denn eine Zeit lang, blos von dem gallischen revoluzios nairen Verstande überwunden wurden, wie die frühern Gallier (nach Plinius) mit der weißen Niesmurz ihre Pfeile zum Siegen giftig salbten. — Auf den Schlachtselbern bleiben die todten Augen offen und die Jüngling Leis chen sehen uns starr sblind an, als ob sie uns ermahnten, unsere lebendigen Augen uns nie zudrücken zu lassen, —

In diesem großen europäischen BundesJahr, in dieser höhern Sidgenoffenschaft der Sohen, Seenen und Thaler, mußten freilich blühende Jünglinge genuz fallen; aber fallende Blütenblatter bedeuten und enthüllen nur Früchte und Sommer, nur alte fallende Obsiblatter das Ende und Binter. Auf den Jünglingen ruht und wachst die Welt. Zu welchem etelhaft faulenden Gemische der Bolter und Zeiten wurs be jede Zukunft aufgahren, wenn nicht ber Himmel an jedem Tage dem abgelebten Leben frische Jugend, frische Geistermorgen mit neuen unbesteckten Kraften zuschiedte! denn jede Jugend wirkt und ergreift, wenigstens früher, ideal und rein, ehe sie verdirbt und verderbt. So treibt auch auf dem alten schiefgebognen Baume doch der neue Zweig gerade auswärts dem himmel zu."...

Mo bleibt bei folden Reben ber folarifche Sofnarr, fragte fich jeder im Saal.

Aber er suhr vollends fort: Der Dichtergott legt seinen gespannten Bogen gegen den pothisschen Drachen jeder Anechtschaft nicht weg. Er ist der Gott der Pfeile wie der Arzuei, und der Lyra. — Jedes begeisterte Herz wird kunftig ein Gewitterstürmer der nahenden Better = und Henschreckenwolke. . . .

Wenn nun jeder in dem kunftigen großen Jahre seine Krafte redlich steuert, und doch die fremden größern oder kleinern nicht stort, so wie auf der Uhrscheibe alle Zeiger, von dem des Monats bis zur Sekunde, ohne Reiben

und hindern über und unter einander laufen; und ihren Zeiten dienen"....

Hier schlug es zwölf Uhr aus. Das neut weltschwangere Jahr brach an. Der Jubel ber Musik klang dem großen Jahrmorgen entgegen. Die Menschen drückten in Frende trunkener Uns ordnung einander mit brennenden Wünschen an die Brust, aber mit gläubigern als im vorigen Jahre, mit heiligern stärkeren hoffnungen, mit Glückwunsch zu Gegenwart und Zukunft zugleich, und mit Dank an Gott.

Unter den Stürmen der Tone und der Mensschen wurden die Masten auf einen Augenblick vergessen, worin sie eine große Zauberrauchswolke zu verbreiten wußten, welche, sie verhülslend, immer dichter weiter zog und ein offnes Seitenzimmer füllte. Als die Zanderwolke sich über ihren Thronen zertheilt hatte, waren diese, und die Wafken verschwunden, und der Gott des Tages hatte nicht gesprochen, und war uns in der Nacht nur an einem Larvens Nachglanz erschienen, wie die Sonne an dem Mond.

Aber im Seitenzimmer murde ber weiße

Debel bider, binter und wurden Lichter ausges fofdt. Jeto fahen wir (wahrscheinlich durch Runfte der Phantasmagorie) farbige Schatten ber Borwelt langfam burch ben Rebel ruden, Belben und Beise - Luther und Guffav -Rlopftod und hermann - Friedrich den Eins gigen - guletzt eine verschleierte Ronigin. -Endlich blieb nur die Wolfe fteben, aber aus ibr fang eine verhullte Gestalt, um welche bie Bolfe unter den Tonen wie ein Schleier gehos ben wehte; und die Sehnsucht bes herzens bils dete unter ber hohen Gestalt hinter dem verdunns ten Schleier und unter dem Zauberlaute bes Se= fanges fich ein, als rede die verschleierte Ronis gin aus ihrem himmel fuhn wie eine verklarte Beibin berab zu ben Irbischen, ba fie fang.

Heil dir, neues Sahr! Beit euch neuen Bolfern und euerem boben Ariege!

Heil euch, Jünglingen, ihr erringt die ewis ge Jugend burch bus Opfern der sterblichen !

Seil euch Batern, Die ihr euern Sohnen gern nachstrebt fur die Freiheit einer Erde, Die ihr bald vertauschet gegen den freiern Aether Des himmels, und worauf ihr nur für Entel mit euerm Blut Tropfen ein freies Chen fact!

Heil dem großen Völker = und Fürstenbunde! Glänze fort in der Zukunft, erster aller Vereine und Kriege! Es bleibe dir, wie bisher, nur der Sieg ohne Siegtrunkenheit — und neben Deis ner Kraft auf dem donnernden Schlachtselbe deine Milde auf dem blutenden — es bleibe Dir Deine Anbetung des alten Rechts im Jahrhuns derte der Willkühr und deine Mäßigung gegen die Unmäßigkeit — und deine Umsicht des Vors dringens in deiner Kühnheit des Abschlagens — das Medusenhaupt der Kayannei hat nicht das Blut und Herz versteinert, nur die Basse und die Hand gehärtet.

Und heil euch, ihr Fürsten, um welche die Inkunft die Schlachtenfeuer wie heiligenscheine wird schweben sehen! Erhaltet euch nur unents blattert den Lorbeerkranz, den die Geschichte zum erstenmale flicht und weiht. — Die Kenets rader der Bergeltung geben und rauschen, gestrieben von den Blut = und Thranenstromen

Europa's — bie Abendwolken der Zeit sind blutroth, und die Rothe verkündigt einen blauen Morgen; also kront, mit dem Schwersten das Schwere, mit dem letzten Siege den ersten, mit dem Frieden den Krieg — und nach der geswaltigen alle Thronhöhen überwogenden Blutzsundsluth des Jahrhunderts wölbet über Eurospa einen Regenbogen des Friedens, welcher, ein göttliches Bundes Zeichen, die Ruhe der Welt beschwört.

Auch ihr um mich, und bie, an welche ich bente, werdet ihr alle gludlich im großen neuen Jahre; aber fraget nicht, welche Stimme aus bem Nebel spricht; es ift ja eure in der Bruft."

Hier schwand die Stimme. Auch ihre Wolke zerstog, ober zerstod. Zeho sah man eben auf dem Abendberge den wachsenden Mond mit einem reinen scharfen Lichte untergehen, gleichs sam als den Wieder = und Vorschein des Morsgens und den Bärgen des Tags — und die Sonne, oder Phobus stand nach der Sternstunde gerade in dieser Nacht in der Erdnähe — und ich dachte an Bieles dabei.

Streiche auf dem Titelblatt den erften Strich weg. Seite 5 Beile zu ftatt Bruftftern lies: Bruftftern

5 - Buchhandler l. Buchhandlern - 12 nach fchienen fehlt gu fchließen - 12 ftatt Morfer L. Mofer

ar I. anderen und gefesteren

s b. u. ft. nachftrebt l. nachfterbt

ì

.

• 

## YC147366

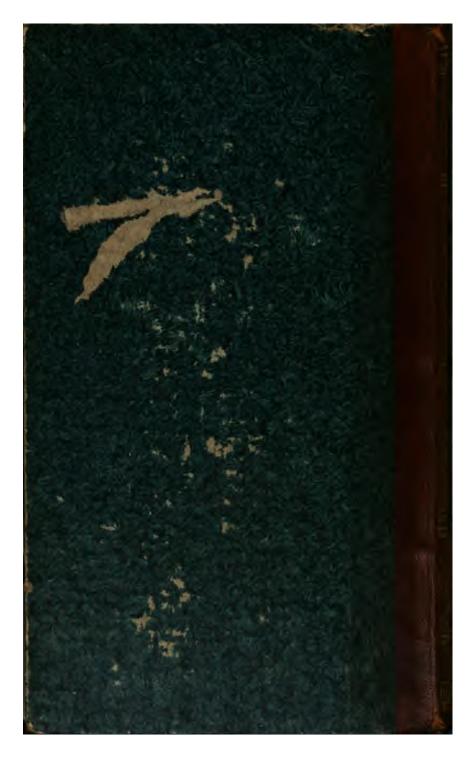